







Neue

### Sammlung

pon

einigen alten und sehr rar gewordenen Philosophisch und Allchymistischen

# Schriften,

als eine neue Fortsetzung bes bekannten deutschen

#### THEATRI CHYMICI.

Dritter Theil.



Frankfurt und Leipzig, zu finden im Kraußischen Buchladen 1771.

CALDING BUREAUS COUNTY and the state of t



### Inhalt,

dieses

### dritten Theils.

Geite

I.

Herrn de Nuysement Tractat von dem wahren geheimen Salz der Philosophorum, und von dem allgemeis nen Geist der Welt, zu Ergänzung des lang begehrten dritten Principii Michaelis Sendivogii, welches er vom Salz verheissen hat

11.

Marsilii Ficini Buchlein vom Stein der Weisen, erstlich von dem Authore selbsten in lateinischer Sprach be-

schrie-

Geite

schrieben, anjeto allen Liebhabern und des Lateins Unkündigen zu lieb in die teutsche Muttersprach übersetet - - 233

#### III.

Fürstliche und Monarchische Rosen von Jericho; das ist Moses Testament, und Vergebung der Künsten und Wissenschaften, die er am Hof Pha= rav in Egypten erlernet, und dem Israel zum Guten im Gesilde Moab am Verg Nebo im Thal gegen Pevr und Jericho geschrieben hat, auf daß es ferner wie bishero seine Ko= sten und Ausgaben bestreiten möge, aus dem Hebräischen in das Deut= sche gebracht, und zum Druck be= fördert durch Hermann Fictuld 319

#### IV.

Neuangezündt: hellbrennendes Feuer, vder Mercurial-Licht, so denenver= zagten Alchymisten aufs neue wie= derum angezündet wird, von ei= nem wohlbekandten, doch ungenan= ten Freund

Herrn

Herrn de Nuysement

## TRACTAT

nod

dem wahren geheimen Salz der Philosophorum, und von dem alls gemeinen Geist der Welt.

Zu Ergänzung des lang-begehrten dritten Principii, Michaëlis Sendivogii, welches ex vom Salze verheissen hat. Access de Auxleident

1100

tent trollers geheinere Coll der Ledialephorum, and bon den alle Gemann Ing ver Alga.

K



#### Vorrede des Antors.

Dir zweifelt nicht, daß dieses an Tag gegebene Buch von vielen vers worfen, und von wenigen danks barlich werde aufgenommen werden; dann der menschliche Verstand, weiln er gemeis niglich mit dem Mebel der Unwissenheit verdunkelt, und derjenigen an der Zahl mehr seynd, welche übel als scharf seben, seynd auch hohe Wissenschaften der Ers käntnissen nicht würdig geachtet worden, sondern vielmehr aus schandlicher Sahr lassigkeit der Leute, oder aus Gewinsiche tigkeit, welche den schädlichen Vluzen der Erbarkeit immerdar vorziehet, verächt. lichen liegen bleiben, daher, indem ihnen etliche närrischer Weise einbilden, sie seyn mehr zum besigen als zum wissen gebohe ren, sie sich einem schlechten Gewinn ganzlich ergeben, un also von unvernünftigen Thieren, und Viehe, welche nur bloß auf ihre Leibesnah ung sehen, gat wenig unterschieden seyn, diese, wann sie mit dem göttlichen Strahl der Erkanntniß und des

Verstands erleuchtet, ihren Stand und Beschaffenheit ein wenig besser bedächten, würden sie sonder Zweifel leichtlich mer. ken, daß ihnen die Mahrungsmittel zur Unterhaltung des Lebens, aber das Leben zur Machforschung der Warheit zugelass sen ware, in Ansehung dessen, daß sie mit einer vernünftigen Seele begabt seynd. Weilen ich nun eben diese Ursache, welche solche Leute von dem hohen und natürlis chen Zweck ihres Ursprungs abzeicht, scheue, daß sie auch meine Arbeit in Verachtung bringen mochte, furnemlich, wenn sie etliche Merkzeichen der Chymie spuren werden, (von welcher allhier zu handeln ich doch nicht in willens) und weil ich mich unterstanden, diesenigen Dinge zu er= lautern, welche der vortrefliche zermes so verborgener Weise, in seiner Schmarage dinen Tafel gelehret, daß auch viel herrs liche Ingenia, den rechten Verstand dersels ben nicht haben heraus bringen können, habe ich diesenigen, die ihnen solches angelegen seyn lassen, in dieser Vorrede ermah. nen wollen, daß sie in diesem Buch nicht das guldene Sell, oder die Aeptel der Hesseridum suchen, sondern die eigentliche Besschreibung der ersten Unfång der Natur erwarten, in deren überausreichen Schoß, doch alle weltliche Schäne verborgen lies gen; ja unerschänliche und alle andere Dinge

Dinge weit weit übertreffende Schäne, über welche sich der Gemeine höchlich verwundert, und selbige gar anbetet. So aber doch vielleicht etliche, welche vor der Chymie ein Abscheuen tragen, dieses Buch verwerfen werden, oder solchen vor ihr Maul nicht seyn wird, will weder ich noch sie deswegen zu tadeln seyn, weiln der Appetit unterschiedlich, und bey etlichen mit den Zeesen der gemeinen Irrthumen also angesüllet ist, daß sie nach solchen köstlischen Speisen kein Verlangen tragen köns nen, da hingegen dem Verständigen solche Trachten überaus lieblich vorkommen und sie bekennen werden, daß keiner den Mahe men eines Gelehrten und Weisen mit Recht führen könne, der nicht ein Chymist sey, weiln keiner die natürlichen Anfange, noch die wahre Universal. Materi, nimmermehr wird erkennen lernen, ohne Erfahrenheit der Chymia. Welches auch der Vatter der Philosophen Germes deutlich genug erkläret hat: dann ausser dem daß er weiset, durch was, wie und von wannen das erste subjectum der Dinge, das ist, der Spiritus generalis mundi herkommen sey, durch was Mittel er corporisch werde, und uns terschiedliche Arten und Gestalten an sich nehme, und wie aus ihme so wol die obern als untern Dinge entspringen, vollkömm. lich gemacht, erhalten, und vermehret 21 3 wer.

werden, zeiget er auch den Verständigen den Weg, daß sie durch eine fleissige und genaue Betrachtung der heimlichen Wur. kungen der Matur, zur Nachforschung und Erfindung der Mittel kommen mögen, durch welche man mit Zulfe des Zeuers zur vollkommener Reinigung dieses Spis vitus, der allen Corpern eingegossen ist, oder vielmehr zu der Extraction der reinesten Essenz, weiche unglaubige effect thun kan, und deswegen sowol an der Würkung, als an der Jahl unendlich ist, gelanget. Welches ich zwar zu diesem Ende allhier nicht sage, die Liebhaber dahin zu locken oder zu treiben, daß sie meiner Meinung, weiche zwar auch nicht zu verwerfen schei. ner, beyfallen sollen, sondern daß sie bes obachten, ob ich mit vernunftmässigen Beweiß, und welcher sich auf die Authorität der Alten gründet, geredt habe. Jedoch aber betrift dieses nur diesenigen, die sich von dem gemeinen Mann abgesondert, und einen Geschmack der wahren Philosophie allbereit erlanget haben, welche ich auch von dieser meiner Arbeit urtheilen lasse, und ihnen wünsche, daß sie daraus viel und erwünschte Brüchte erlangen und geniesen mogen.



vahren geheimen Salz der Philosophorum und allgemeinen Welt Beist.

Das I. Capitel. Das die Welt lebe, und voller Leben sep.

von dem Spiritu mundi (allgemeinen Welt=Geist) zu schreiben, so ist vons nothen daß ich vorhero beweise, daß diese Welt voller Seel und Leben sey. Dann ausser dem, daß die Natur nichts begeistet, welches sie zugleich nicht lebendig machet, die Welt auch in immer bewegenden Veränderungen der Sons nen bestehet, welche ohne lebhafte Bewegung nicht geschehen können, so sehen wir doch daß eben diese Natur, noch über das als eine fruchts bare und sorgfältige Mutter diese Welt umfange

und ernahre, indem sie einem jeden Membro ober Theil seine gebührliche portion, so viel es nem. lim jum teben vonnöthen hat, austheile; also Daß in Diesem ganzen 2111 nichts begriffen, welches Die Matur mit einer Geel zu begaben fich nicht bemube, weiln sie niemals mussig ist, sondern alles zeit ihrer Wurkung, welche die Vivisicatio ist, oblieger. "hat deswegen dieses weite und grosse Corpus eine Bewegung, und wird burch dienielbige fterige herum getrieben, welche Bee wegung bann ohne lebendigen Beift burchsaus nicht geschehen kan. Dann was fein Leben hat, das ist nothwendig unbeweglich; sich rebe hier nicht von einer gewaltsamen Bewegung, welche von einem Ort zu bem mandern geschicht, sondern von derjenigen, welshe sich verhalt gleichsam als die privatio ad for-"mam." (Beraubung zur Form) ober baß ichs Deutlicher sage, wie die imperfectio ad perfectionem, (Unvollkommenheit zur Bollkommenheit.) Daß die Kräuter sich bewegen, und die Steine zusammen machsen, das haben sie von der Bewegung, welche geschicht durch die Eingiessung berselbigen Seel, die da diese grosse molem (kast) oder maffam herum treibet, vermog eines eingepflangten und nahrenden Beiftes, deffen Ursprung und minera, als die erste Ursach und Urheberin aller Dinge, in centro terræ, ihren Gis hat, Daß daraus gleichsam, als aus bem Herzen alle lebhafte Berrichtungen kommen, und burch ben ganzen leib sich austheilen. Diese Wurzel aber wird

wird in des alten Demogorgonis, als des allgemeinen Batters Schoos, gleichsam eingeschlossen, welchen die alten Poeten, als fleisfige Nachforscher ber naturlichen Heimlichkeiten, mit einem grunen Rock, der mit eisern Rost umgeben, und Dunkeln Finsternuffen bebeckt, angethan, und baß er alle Urten der Thier ernähre, sinnreich beschrie. ben, in dessen Bauch die Kräften und Würkungen der himmlischen Globen stetigs hinunter steis gen, welche durch die Erden hinein dringen, und felbige mit allerlen Urten der Formen beschwangern; ba bann jugleich bie Elementarischen Rraf. ten und Qualitaten biefem alten Batter ju Dienften fennd, als ein Berfurbringer und Westalt. geber aller Ding, und der mit stetiger Austheis fung ber absonderlichen Formen, vermittelft des Iliasti, auch mit Erregung ber lebhaften Warme durch seinen Archeum zu thun hat. Welcher Iliastus zwar und Archeus gleichsam die zwen In-Arumenta ber Formirung, Erhaltung und Bermehrung aller Ding fennb.

(Zu merken, daß durch lliastum verstanden werde, der allgemeine Provisor, welcher die Materie zur Sebehrung heraus giebt, Archeus aber ist das Feuer oder die natürliche Wärm, welcher die Macterie digerirt, und in dieselbe wirket.)

Dieser Demogorgon nun ist derseniae, durch welchen als durch seinen Werkzeug GOtt alles herfür gebracht, was in und unter dem Himmel ist: also daß durch eine wunderbare Zeugung oder Vereinigung, welche den gemeinen Philosophen unbes

#### 10 Vom dem wahren Philos. Salz.

unbefannt ift, und von ihnen unter bie verborge. nen Ursachen gerechner wird, gedachter Demogorgon welcher ben Haltum und Archeum in sich begreift, alles formiret und zeuget, hernachmals ernahret und versorget, und solcher Gestalt eines fleistigen hausvatters oder Bermalters Stell ver. eritt, indem er einem Herausgeber oder gleichsam Speißmeister in ben innersten Theil ober Erden bestellet, durch welchen er hernacher die Sachen heraus geben, und ben herfurgebrachten Dingen bas leben und die Kraft mitheilen konne. "Derentwegen begreift die Erden als ein recepta-" culum (Behalter) ber obern Ginfluffe und Rrafe , ten, in sich die Brunnquell Diefer lebhaften Seel, aus deren Bachlein sie das leben in die , animalia, (Thiere) mineralia (Bergarten) "und vegetabilia (und Erdgewächsen) gleichsam leitet, und führet ihnen auch die Empfindung, das Wesen und die Bewegung mittheilet, nach-" beme sie eine folgsame und zur Bewegung be-"quemematerie antrift." Daher fommt es, baß die Thier, welche aus einer subtilern und zur Bewegung bequemern Massa gemacht sennd, fuhlen und sich bewegen, und beswegen ihres glei. chen leichtlichen zeugen, weiln sie nemlich ein Vitam Sensitivam (empfindliches leben) und Vegetativam (wachsendes leben) in sich haben. Die Gewächs aber und alle grunende Ding, beren Spiritus in einer dickern und hartern Materie eingefangen ist, wachsen und vermehren sich nur vita vegetativa, und generiren zwar durch ben

Saamen und Pflanzung auch ihres gleichen, nicht aber wie die animalia. Die mineralia (Bergar. ten) haben weber eine Sensitivam (empfindliche) noch vegetativam facultatem, (machsende Rroft) sondern sie haben nur ein effentialisches (wefent. liches Eigenschaft) leben; Dieweil ihre Zusam. mensegung viel harter ist, ale ber Thier ober Rrauter; zu dem ist auch ihre Materie viel dicker und grober, welche ben lebmachenben Beift all zu sehr einzwängt, und gleichsam gefangen halt, daß sie baher ihres gleichen nicht herfur bringen konnen, wo sie zuvor nicht von ihrer groben Unreinigkeit gesäubert, und in ihre erste und subs tile Materie gebrache werben. Aurelius Augurellus ein lateinischer Poet und berühmter Pilosos phus, saget L. 1. Chrysop. hiervon also.

Vun unter diesen seynd, von denen nicht

herkommen

Die Dinge, denen auch das Leben ist be-

Verborgen in dem Berg Metalla voller Erz, Und Steine, die da sind der Erden hartes Herz,

Rein Saam in ihnen ist, der ihres gleichen zeuge,

Sie liegen unbeseelt und todt in ihrer Neige.

Doch merkt man, daß darinn ein heimlichs Leben sey,

Lin stummes seyn von GOtt; dis nun bekennet frey,

Der

#### 12 Von dem wahren Philos. Galz.

Der, der sie werden sicht, und sich durch sich vermehren,

Wie dann von allerhand die Wissenschaft wird lehren,

Daß sie nicht schwanger gehen, noch ets

mas an sich ziehen, Macht, weil der dicke Klump den Geist nicht lässet biüben,

Er stecket seine Rraft, die nicht tan wurtsam werden

Les sey dann, daß man sie herführe aus der Brden.

Alebann ober, wann die mineralia von ihrer groben Unreinigkeit entledigt fennd, fo werben fie durch die in sie eingeführte formam specificam (eigentliche Form) nicht zwar ihres gleichen, sonbern in ihres gleichen, eine solche Beranderung und Bollkommenheit herfur bringen, bergleichen deme so sehr verlangten Philosophischen Elirier zugeeignet wird, über deffen hohe Tugenden die Weisen sich so sehr verwundern, die Narren aber solche verachten, weiln sie wegen ihrer verblen. beten Augen, su dem centro bieses Wunder. werks nicht gelangen fonnen.

So bann nun bie animalia mineralia und vegetabilia, (Thiere, Bergarten und Erdgewachse) welche ben groffern Theil biefer sichtbaren Welt innen haben, voll lebens sennd, wer will uns dann dahin bereden, daß wir glauben und sagen sollen, bas gange mare mehr zerftumpelt, als beffen Theil? Und Dieses wird man in den Sublunari.

fchen

schen Dingen viel besser sehen können: dann wann die himmlischen Globi den untern Corpern das teben geben, so wird in Warheit vonnöthen senn, daß sie solches zuvor von der Universal anima bestommen haben, weiln einer dassenige nicht geben kan, dessen er selbsten ermangelt: Manhöre hiers von obbesagten Augurellum reden.

So soll der weite Zau des Himmels, und

das Reich

Der leicht und liechten Luft, die Erde auch zugleich

Und die gebreite See, die Welt und was

Von einer Seel, sagt man, getrieben werden innen.

Mun hat aber die Bewegung (verstehe die naturliche) das keben allzeit zum Gefährten; wie wollte sie dann in einem anden Ding, das keben und die Bewegung herfür bringen, wann sie bees des nicht selbsten in sich hätte? Die Bewegung weicht von demselben nimmermehr, welches ein keben in sich hat, und ist nicht glaublich, daß dassenige das sich bewegt, oder bewogen wird, kein keben haben solle. Die Universal anima welche sich von sich selbsten bewegt, ist der Brunn und Quell aller leiblichen Bewegung, weiln sie ordentlicher weiß den Corper begleitet, daher ges schicht, daß der subtilste Theil dieser Welts Geel, als welche gern zu oberst ist und daselbst wohnet, durch stetige Herumwalzung mit den himmlischen Globis herumgetrieben wird, welche Globos sie

mit einer selbst eigenen und stete währenden Bewegung rings herum führet: Und biefer Ursach halben, sennd alle obere Dinge mehr lebhafter, vollkommener und der Unsterblichkeit theilhaftiger, als andere untere Dinge: Weiln dasjenige, welches ein immerwährendes leben hat, nothwendig durch eine in sich selbst wieder kehrende oder zir. kelrunde Bewegung, muß bewegt werden. Da. her auch folget, daß dasselbige was ohne Ende bewegt wird, mit einem stetigen und unbegrange ten leben begabt senn muß: "Und also ist aus dies wen Beweisen zu ersehen, daß diese Welt ganz "voller leben sen, also auch, daß aller jeden und zeinzlichen Ding leben nichts anderst sen, als ein "aus biefer allgemeinen Welt. Geel herrührendes Meben; welches wahrhaftig kan ein Thier genen. net werben, in deffen leiblichen Elementen bie verborgenen Saamen aller sichtbaren und leibli. chen Dinge eingeschlossen sennd. Dann wir sehen, daß viel Corpora ohne vorhergehenden Saamen gebohren werden, deren theils etliche Gewächs sennd, ja auch ohne Zusammenfügung eines Mannes und Weibes, wie etliche Thier, welche aus der corruption herkommen. Der Gewächs-Saamen sennd zu sehen in den Rors nern, und der Thier in den Gaam Gliedern, des. gleichen haben die Metalle ihren Saamen, aber folder kan nicht gesehen werden, als von den wahren Philosophen, welche ihn aus seinem eigenen Subjecto, mit groffem Fleiß auszuziehen wifsen; wiewol solches leichter mit ben Augen der Ber.

Bernunft, als des leibes kan gesehen werden. Und wo nicht verborgener Weis in den Elemens ten eine himmlische erzeugende Rraft ware, in welcher bas Bermögen zu generfren potentialiter (Bermöglich) steckte, wurden mahrlich wenig Rrauter aus der Erden herfür grunen, und viel weniger aus ben hohen Mauren, bahin doch nim. mermehr fein Saamen hat konnen gelangen ober gebracht werden. Es wurden auch feine folche unterschiedene Urten ber Thier auf ber Erben oder im Wasser gezeuget werden, ohne vorher. gehende Buthuung beederlen Geschlechtern, welche gleichwol machsen, und hernacher durch die Bermischung des Mannlein und Weiblein, ihres gleichen zur immerwährenden Erhaltung ihres Ge. schlechtes herfür bringen, wiewol sie aus feiner gleichen Bermischung ber Eltern herkommen. Und dieses ist gnugsam zu erweisen, mit der generation der Aehle, welche aus dem Schlamm und Roth, wie auch der Mucken und anderer Thierlein, welche aus den Excrementen der Thier herkommen. Was wolte man auch wol sagen, von dem leben der Ofterin, und der Meerschwam. men und andern vieler Wasser. Ding, welche mit mehrern Recht plantanimalia (Thiergewachs) das iff: halb Gewächs und halb Thiere, als Fisch fonnen genennet werden? aber Diese Corpora le. ben nicht so wol nach ihrem selbst eigenen parti-cular, als nach dem Universal=leben: das auch unter den irrdischen Dingen, sich in den subtilen Corpern viel fraftiger und starter sehen laft, als welche

welche der allgemeinen Welt. Seel viel naher kommen, weder in den groben und von denselben

weit entlegenen Corporibus,

"Ist derohalben die Welt welche durch denjeni. agen, ber das gute selbsten ist, gang gut erschaf. gfen, nicht allein leiblich, sondern auch zum atheil vernünftig, (dann sie ist voll allerlen Du-"ster und Formen) und wie ich vorhin gesagt "habe, hat sie keine Glieder noch Theil die nicht "sebhaft sennd, und deswegen haben verständige Leuc solche ein Thier genannt, bas in allem mannlich und weiblich ift, welche fich in Begens glieb mit ihrem Theile vereinige; dadurch sie wis fen wollen, wie sehr die Welt sich mit ihren Theis len zu verehlichen und verknüpfen begehre: baher entspringt gleichsam durch eine translation oder Bersetzung det Unterscheid des Geschlechte, in den Thieren und Gewächsen, welche ber Welt nachahmend einander benwohnen, und ihres gleis chen zeugen, nicht anderst als die Welt selbsten, welche vor sich andere kleine unzehliche Welt mehr herfür bringt: bann wie viel Corpora in der Welt gezeuget werden, soviel seind auch kleine Welt: weil nemlich fein Corpus ist, in welchem man nicht die Theil und qualitates einer fleinen Welt verstehen und sehen kan; also daß ein gleis ches allezeit seines gleichen, wiederum zu genes riren ihme angelegen senn last, durch eine sons berliche Unfügung ober Bereinigung ber action (Wirfung) und passion, (leidung) welches sons ften nicht geschehen konte, wann nicht alles voll Lebens

Lebens ware. Dann was für eine Gebahrung könnte wol von einem todten Ding herkommen? weiln es der Warheit nicht ahnlich oder auch nuge lich scheinet, daß bas, was kein leben selbsten hat, einem andern folte bas leben mittheilen. Zwar sehen wir zu Zeiten, daß ohne Zuthun eines Mannes oder Weibes, ja auch ohne eines und das ander, viel Dinge generirt werden, denen ein keben durch eine sonderliche fomentation, (Wärmung, Brutung) oder Hegung aus dem allgemeinen keben eingegossen worden, als wie ihrer viel durch Runst die Ener und Glückhünle, ohne Ueberfigung ber Hennen ausbruten. Uns bere aber bereiten eiliche gewisse Materien, burch Hulf der Faulung, daraus munderliche Thierentspringen, wie der Basilist aus dem Hahnen-En, oder aus den Menstruis eines Weibes von rother Farb, der Scorpion aus dem Bassiliens Rraut, die Bienen aus des Ochsen Gingeweib, eine gewisse Urt ber Endten, aus ben Blattern eines Baums, welche in das Meer fallen, (a) und bergleichen Ding mehr, die uns und unserer Welt unbekannt sennd, und mehr zu verwundern, als. zu glauben sennd, weiln sie über den gewöhnlichen Lauf der Matur zu geschehen pflegen, indem fie mit etlichen gewissen Materien, bas leben aus bem Universal=Leben, zu gewissen Zeiten und Orten an sich ziehen; "ist also die Welt gleichsam mit einer schwangern Lebhaftigkeit überall erfulplet, hat auch immerdar mit einer solchen lebhaf. nten Würfung zu thun, so gar auch, daß nichts Cb. Schr. III. Tb.

"mehr und ehe sie ohne Würkung, und daher "auch ohne teben senn solte, ehe ersetzte sie immer"dar ein Ding mit dem andern wieder; und ist "demnach kein Corpus, das gänzlich umkommen "und zu nichte werden kan." Dann wann dieses wäre, so würde die Welt allgemach, und von derselben ein Theil nach dem andern vor unsern Augen verschwinden, fürnemlich nach so vielen Zeiten und Veränderungen, daß sich einer wundern solte, wie noch an der Natur was übrig sein könnte. Und diesen stimmt ben, ein Französischer, und in der geheinen Philosophie wolgeübter Poet, indem er seine Liebste mit solchen Worten anredet:

— — In euch sich die Gestalt Daraus mein Zeil entspringt, verändert mannigfalt,

Gleichwie das liechte Glück; gleichwie

die Sonn gebühret,

Viel Würkungen zugleich, im Fall ihr Glanz berühret.

Den Roth und auch das Wachs, diß weich macht, senes hart,

Zeugt etwas neus aus dem, was vor vers derbet ward.

(a) Es scheinet, unser Autor sene der alten Meinung, von der generation der mitternächtischen Endten, welche die Schottländer Clakis Claiks oder Claikeis, die Engeländer aber Bernacles nennen, von denen viele Autores schreiben, daß sie herkommen sollen, entweder aus einer sonderlichen Bluhe,

be, welche von einem gewiffen Baum in bas Deer fället, oder aus den Muscheln, die aus den faus len Schiffbrettern wachsen; beffen Lobelius ge. bentet, in advers. Stirp. p. 456. ba es erstlich scheint, als stimme er solcher Meinung ben, bers nach als zweiffelte er baran, wie er bann lettis chen melbet, baß folche gemeine Meinung, von bem Fabio Columna mit Recht wiederlegt fen. Die Figur einer folchen Enbten ober Bang, wie auch des befagten Baumes und Muscheln, bat derjenige ausgedruckt, welcher die Leones Stir-pium Lobellii p. 2. & 259. hin und wieder zufammen getragen. Es gebenket auch biefer Urt Endten mit wenigen Olaus Magnus L. 19. hiftor. Sept. c. 9. ber eigentliche Ursprung aber folder Bogel scheint erwiesen zu fenn, von bem Carolo Clusio in seinem auctario exotic. p. 368. welcher melbet, daß die in Nova Zembla fah. rende Hollandische Schiffleut, bergleichen Endren über ihren Epern figend angetroffen haben, bep bem Sand oder Enge bes Meers Waygatz, welche Wort aus besagten Clusio Fabius Columna miberholt, 1. 2. Stirp. minus cognit. p. 92. Ulysses Aldrovandus 1. 19. Ornitholog. im 23. cap. bleibt ben ber mittlern Meinung, wenn er faget, er wolle lieber mit so vielen irren, als so furnehmer Scribenten (welche die generationem aus ben Muscheln haben wollen) wie dersprechen, und daß solche Thierlein eben sowol aus der Fäulung herkommen, und hernachmals burch die Vermischung und Uebersitzung der Eper sich vermehren konnen, als die Mauf und ans bere Thierlein. Es konnte auch gar wol die generation der Raupen, aus den Gemachsen hieher gezogen werben, welche generatio so wol von ber Ratur, als Runft herrühret. Golche Raupen erhalten sich so lang von dem Kraut, daraus sie (machsen) herkommen seynd, ober bon einem andern

#### 20 Vondemwahren Philos. Salz,

andern dergleichen leben, diß sie aroß werden, daß ein Goldkefer und endlich ein Baumschröter daraus kommt, welche hernacher ihr Geschlecht durch die Vermischung vermehren: dergleichen einen habe ich selbsten zu Rom gesehen, den Henrico Corvino Batavo, einem vornehmen Apothekern und Botanico, welcher von vor bestagtem Herrn Fabio Columna, wie ich mich habe berichten lassen, aus den Blättern eines Epopressen. Baums, durch die Faulung hervor gebracht worden, schön und groß, dessen Flügel so lang als der kleinste Finger, und gleichsam ganz volzler Augen ware, doch ist besser man lese hiervon des besagten Fabii Columnæ observationem erucæ rutaceæ, chrysal. & papilionis part. 2. Stirp. minus cognit. p. 85.

#### Das II. Capitel.

Daß die Welt, weiln sie lebt, eis nen Geist, Seel und Leib habe.

mit unsern Sinnen wir zwar gar wol mit unsern Sinnen begreiffen, aber in demselben steckt ein himmlischer Spiritus verborgen, und in diesem eine Seel, welche mit dem Leib anders nicht, als vermittelst dieses Spiritus oder Beistes kan vereinigt werden. Dann das Corpus ist grob, die Seel aber überaus subtil, und von den leiblichen qualitatibus (Eigenschaften) sehr weit unterschieden. Diese Bereinigung aber ins Werk zu richten, so gehöret nothwendig hierzu ein tertium, (drittes) das mit der beeden

Natur übereinstimme, welches gleichsam ein leiblicher Spiritus fenn foll, diemeiln bie extrema nicht konnen zusammen gesetzt ober vereinigt wer. ben, es geschehe dann burch ein mittelbares Band, welches mit ben beeben eine Bermandnuß habe, bamit es mit beroselben Maturen übereinkommen moge. Der himmel ist das hochste, die Erden bas niedrigste; jenes ist rein und lauter, bieses vermischt und unrein: wie kan man diese dann erhöhen, und solche wuste Unsauberkeit mit jener hurtigen Reinigkeit ohne ein Mittelding, welches von beeden participire (theilhaftig sene) vereini-gen: Gott ist der Allerreinste, die Menschen aber die Unreinsten, und mit Gunden befleckt; unter diesen fan nun feine Bergleichung oder Bereinigung geschehen, ohne Bermittlung unsers Herrn JEsu Christi, welcher, weiln er wahrer GOtt und Mensch, so ist er auch als ein rechter zusammenziehender Magnet. Ingleichen verhält siche auch in diesem grossen Weltgebau, mit dem leiblichen Spiritus ober geistlichen Corpore, welches ein allgemeines agens, oder gleichsam ein Kalch ist in Zusammensetzung ber Geel und leis bes. Welche Geel in dem Beift und beib ber Welt, gleich als eine Unegung ober genaue Zus sammenfügung, der Göttlichen intelligentz (Berständnuß) ist. Diese intelligentiam divinam fan man deutlich gnug sehen, ben ben Wurkuns gen, Erhebungen, Berneuerungen, Beranber. ungen, Ubwechslungen und Vermehrungen ber Formen, welche anderswo nicht herkommen kon-23 3

nen, als von solcher Göttlichen intelligentz, und nicht von der Materie, welche für sich unvernünftig ist, und keine vernünftige Natur, zur Forsmirung oder Gestaltung der Ding veranlassen kan. Wird derhalben die Welt durch diesen Spiritus ernähret, und durch die Geel, welche ihr vermittelst solches Geistes eingegossen ist, herumgetrieben: welches Virgil. nach der kehr Platonis, mit diesen Versen gar schön zu verstehen giebt, lib. 6. Æneid.

Von innen das Gestirn, das feuchte Seld der Lufte

Den Zimmel, und sein Aug die Sonne samt der Erd,

Den runden Silbermond, der Beistes Unfang nahrt,

Der allgemeine Geist; der geust sich durch die Glieder

des ganzen, als die Seel; und theilt sich hin und wieder,

Dem grossen Corper aus - -

Diesem folget nach Augurellus, wann er lib. 1. also saget:

Dieweil die Seele pflegt auch ohn den Leib zu leben,

Die Welt und ihre Theil, als Leiber Seel loß schweben,

So ist ein drittes noch, das Seel und Leib nicht heist

Doch beyder theilhaft ist, der mittels bare Geist, In welchem Seel und Leib gleich als zus sammen kleben, Der ist es der dem Meer, Erd, Lust und

Seuer, Leben,

Und Mahrungskräfte giebt, der alle Ding ihr Wesen

Kortoflanzen lehrt, damit sie nimmere mehr veröffen.

#### Das III. Capitel.

Daß alle wesentliche und lebhafte Ding durch den Spirit. mundi gemacht sennd, und von ber prima materia.

Mile Ding werden von demjenigen erhalten und ernahret, baraus fie tommen fennd; und man siehet, daß alles was ba ift, burch biesen der Welt eingepflanzten Spiritum respirire, lebe und ernähret werde, und hingegen, wo dieser ermangelt, alles sterbe und zergehe. Folgt bemnach, daß alle Ding aus bemselben gemacht fennd; und dieser Spiritus ist nichts anders, als ein eine faches und subtiles Wesen, welches die Philosophi quintam essentiam nennen, weiln solches von dem Corpore, als von einer groben und dicken Materie, oder von ber Ueberfluffigfeit ber 4. Eles menten kan geschieden werden, und alsdann hat es wunderbare Würkungen. Solche Essentia aber, ist hinwiederum durch alle Theil der Weft ausgestreut, und wird burch sie bie Rraft und Wur. 23 4

#### 24 Von dem wahren Philos. Salz,

Würfung der Seelen ausgebreitet und gestärket; welche Kraft zwar von denen Corpern, die von solchem Spiritus etwas mehr an sich gezogen has den, am meisten mitgetheilet, und von oben herab ist eingegossen worden, nemlich von der Sonnen, als die wahrhaftiglich die qualitatem (Eigenschaft) ver Materie in ihrem Wesen hersür dringt; also, dass solcher Spiritus, wann er durch die Sonne erwärmet worden, übersüssiges Leben überkommet, und dadurch allerding Saas men vermehret und lebhaft machet, welche dann fortwachsen und bis zu ihrer gebührlichen Brös vermehret werden, nach eines jeden Dings Urt und Sestalt. Von denen recht und wol kan gestagt werden, der Vergilii.

Ls muß in ihnen seyn, ein starke Leuers:

Braft.

Lin Ursprung Zimmels voll, und reche

ter Lebens:Saft.

Dieser Spiritus nun, (von den Philosophen Mercurius genannt) weiln er vieler, ja allerlen Formen in sich hat, und alle Corpora hersur bringt, theilt er einem Ding ein bessers, reiners, und unzerstörlichers, dem andern ein schwächers, und der Corruption (Verwesung) und dem Unstergang mehr unterworfenes leben mit, nach Bessergang mehr unterworfenes leben mit, nach Bessersen solche seurige Kraft, welche aus der Sonnen straalen herkommt, nicht gleich und einerlen in allen Subjectis, sondern sie theilt sich unterschiedlich aus, darnach sie dann in der Sonnen schwach oder stark

fart ift. Saben demnach alle Materien, welche porhero zu einer reinen disposition gebracht sennb, ein wahrhaftere und unverderblichers leben: bann weiln ein jedes Ding gerne seines gleichen hat, so ist es billig, daß dieser himmlische Calor, wels der über bie massen rein ist, in solche Corpora so viel tiefer hinein bringe, so viel reiner sie find, und dieselbe desto dauer. und lebhafter und unverderblicher mache. Zu Beglaubung deffen, nehe men wir fur une bas Gold, welches, weiln es reiner und lauterer ist, als andere irrbische Corpora, so participirt es auch besto mehr, von solchem Calore und himmlischen Feuer, welches, wann es durch die Erden hinein dringet, findet es in den mineris eine Goldmaterie, (nemlich desselben Mercurius, und Sulphur, so Esbras ein terram nennet,) die die Natur, nach ihrem Vermögen der Würkung und Fleiß schon barzu disponirt, und durch die Reinigung und Scheidung aller Unfaubrigkeit, und irrdischen verbrennlichen Unflats zubereitet hat. Golche Materie zwar, ist anfangs ein Saamen oder Wasser, mit einem Staub oder fehr reinen Gulphure vermifcht, welches allgemach vermög seiner eigenen coagu. lirenden Rraft inspissirt, und durch lange Bur. fung der stetigen Warme hart gemacht wird, olso, dass es endlich zu seiner perfection, welche in der Ratur einfaltig ift, und mit einer feuer. rothen Farbe gefärbt, gelanget: Dann sonders Zweifel von ber Warme die Tinctur herfommt. Wann bemnach gewiß ist, wie es dann ist, daß foldie

#### 26 Vondem wahren Philos. Salz,

solche Warm von der Sonnen herrühre, wer wollte dann der Vernunft und Warheit also zuswider senn, daß er die Sonne, nicht für den Urheber und Vatter aller Ding, halten solte? Wollen deswegen unser Gemüt was höhers schwingen, und auf was Weiß solches geschehen könne, sleißiger nachforschen.

#### Das IV. Capitel.

Mie und welcher Gestalt die Sons ne von dem Hermete ist genennt wors den ein Vatter des Spirit mundi und materix universalis.

Ding aus einerlen Materie gemacht sennt, wie kan deswegen die Sonne ein Vatter solcher Materie seyn, da sie doch selber daraus geschaffen? Wann ich auf diese Frage antworten solle, so muß man wissen, daß, wann solche Materie bestrachtet wird, als die allererste, so kan selbige nicht gesehen noch begriffen werden, als durch eine lebendige und überaus tiefe Einbildung: aus deren Glanz und lebendigen Feuer, welches ihr von der Natur eingepflanzet ist, die himmlische Sonne herfür kommen und erhoben worden, welche hernach diesen innersichen und wesentlichen Calorem, nebst dem natürlichen austheilet, die Strahlen ihres Feuers, über den ganzen Erdborden streuet, indem sie zwar oben die altra erleuch.

tet,

tet, unten aber alle Dinge lebhaft machet. Dies weil nun die Erde, gleichsam ein matrix ist aller Dinge, so wurfet die Sonne formlich in bieselbe, als in ein receptaculum aller Ginflusse, in beren Schoos aller Dinge Saamen verborgen sennd, welche bann burch die His der Sonnenstrahlen, erregt und bewegt herfur fommen. Dannen. hero sehen wir, baß zu Winterszeit, wann bie Sonne weit von uns ist, die Erde der Schnurs gleich auf sie fallenden Strahlen beraubt, zu sehr erkaltet wird, und aus Mangel ber gebührlichen Warme gang unfruchtbar liegt, und nichts Berfür bringet: Zur Zeit aber des Frühlings, wann die Sonne mit ihrem orbentlichen lauf zu uns wiber. fehrt, und über unser Elima steiget, befommet sie gleichsam von todten wieder erweckt, neue Rraft und leben, die einige Ursach aber solcher Beranderung, ift ber leben und Geele voller Universal Spiritus. Der seine vornehmste Wohnung in der Erden hat, welcher, wann er etwas generiren folle, muß er nothwendig in einem Corpore wohnen und sich aufhalten, nemlich in ber Erden, welche gleichsam ein Corpus Corporum ist. Und weiln alle Ding, aus berselbis gen herfur gebracht, auch ernähret und unterhalten werben, so entspringt zwischen bem Spiritus und der Sonne, eine sonderliche Freundschaft und Gleichheit; und haben berentwegen bie alten Weisen nicht ohne Ursach gesagt, baß bie Sonne gur Fruhlingszeit ihren Alten, und von der Winterfalt ermatteten und fast erstorbenen Batter, mieber

wieder erwärme und lebendig mache. Weiln nun gedachter Spiritus, durch die Sonne gestar. ket und lebhaft gemacht wird, sagen wir nicht umsonft mit dem Bermete, daß beffelben Batter die Sonn sen, ohne welche er sonsten unfruchtbar ware, und weder wachsen noch sich bermehren founte; und solches besto mehr, weiln die Barm, bie von den aftris einfluffet, von der Sonne here kommt, und die Erden schwängert, welche, nach= dem sie concipirt hat, solche geistliche Materie jeuget, ausbreitet, vermehret und leiblich machet. Hortulanus, ein Philesoph, welcher einen Commentarium über die Tabulam Hermetis geschries ben, hat die ursprünglichen principia (Unfang) ber Natur benseits geset, und alsobalben seine Rede, von den particular principiis (sonderbaren Unfangen) ber alchymie angefangen, verstehet durch die Sonne das Aurum Philosophicum, welches er bes Steines Batter, und zwar mit Warheit also nennet. Die in dieser Runft Er. fahrne, haben aus allen guten Authoribus (welche fast unzehlich) gelernet, daß in der wahren ma-teria und Subjecto Lapidis, das Gold und Silber zwar auch besser ist, als dassenige, welches man ins gemein siehet, und mit ben Sanden betaftet, weil jenes lebhaft ist, wachsen und vermehren fan, das gemeine aber todt ift. Und wann dieses auch nicht ware, so konnte die Materie nimmermehr zu ihrer endlichen Bollkoms menheit, welche die Runft ihr zulaft und mittheilet, gelangen, die zwar so viel vermag, daß sie

bie imperfecta metalla, (unvollkommene Metalle) wie Hermes saget, wunderbarer Weiß perficire, oder vollkommlich mache. Jedoch dieses unsicht= bare Gold oder Gilber, welches burch ein magisterium, in eines so hohen Grad ist gebracht wor. ben, konnte ohne Sulf und Dienst bes gemeinen Gold oder Gilbers, den Unvollkommenen folche Vollkommenheit nicht mittheilen; welcher Ursach wegen, die Urtisten eines oder bas andere unter diesen beeben, an statt bes fermenti hinzuthun, und ist also das Gold, allezeit des Elexirs Batter. Es muffen aber diejenigen, welche deffen verges wissert senn wollen, stetias aute Autores aufschlagen, weilen ich mir nicht vorgeseger habe, hier. von was weiters zu sagen: Es ist genug, daß ich zeige, daß Hermes wie mich bedunket, unter ei. nem einigen verdeckten Wort, einen doppelten Berstand begriffen habe, wie er solches gnugsam erklaret, wenn er saget, er sen beswegen Hermes Trismegistus genannt worden, weiln er die bren Theil der gangen Weltweißheit besife: damit er nemlich zu verstehen giebt, daß, nach. bem er diesen allgemeinen Spiritus gleichsam ana. tomirt, (welchen alle bren Summa genera, bie die ganze Welt in sich begreiffen, zum Unfanger ihrer Materie haben) habe er dardurch alle Wif. senschaft und Weisheit erlanget, daß ihme nichts mehr verborgen senn konne, furnemlich da er von dem Principio geredt hat, und wie alle Ding, von einem durch Betrachtung (meditatione) et. nes einigen Dings herkommen fen. Dieses ein-

gige nun, baber alle Dinge entsprungen fennd, ift Der Spiritus universalis, von beme zu reben ich mir fürgenommen. Und diß einige Ding, durch welches, wie hermes fagt, Wunderwerk follen verrichtet werden, ist die warhaftige Materiedes Lapidis mineralis, von ber ich oben geredet habe, welche aus der materia prima generali oder Spiritu universali in ber Erben von ber Matur her. für gebracht worden; diefer Spiritus, welcher alle himmlische Kraften, potentialiter in sich begreift, hat bieser mineralischen Materie so viel mitgetheilet, so viel sie verordnet war, zu Ere langung vollkommlicher Wesenheit barzu sie vonnothen gehabt hat. Uber daß ich wieder auf das vorige komme, so seße ich, so viel dieses Subje-Aum zulassen wird, die Chymick anjego benseit, und sage, daß bieser Spiritus generalis, der Stein und Elexir sen, welches die Natur gemacht hat, baburch sie alle ihre Wundersachen verrichtet, und daß sich mehr über ihn zu verwundern sene, als über ben Lapidem Chymicorum, welchem nur bloß und allein burch diefen Spiritum ber. gonnt ift, daß er in seines gleichen wurfen moge, dasjenige dadurch zu erlangen, was ihnen mangelt. Dann weil er recht metallischer Matur, benebenst auch gereiniget, und burch die Runst vollkommen gemacht ist, so reinigt er auch, und macht vollkommen die unreinen Metalle, welche aus Mangel der digestion, in ihrer Unsaubrigfeit sennt gelassen worden. Dieser Lapis Physicus aber, bringt biejenigen Dinge ftetige wieber gu recht,

recht, welche von ihme ihren Unfang genommen, und macht immerdar neue Dinge, sowol in genere animalium, als vegetabilium und mineralium, welches er bann, ohne Sulfe und Einfluß, der himmlischen Corper nicht verrichten konnte, sonderlich der Sonnen, als des Ursprungs und Unfangs aller Würkungen und Gebährungen. Deswegen hat er bie Sonne zum Batter, und begreift in sich das geistliche Gold und Silber, weiln er die prima materia, der primæ materiæ des leiblichen Gold und Gilbers ift. Und weiln der luft das medium oder Mittel ist, dardurch er bie obern Kraften an sich nimmt, so fagt Sermes, daß der Wind ihn habe in seinem Bauch getragen, um welcher Ursach wegen Raymundus Lullius ihn Mercurium aureum nennet. Die Er. den aber als seine erste Mutter, ernahret solchen in ihren fruchtbaren Schoos, welches auch alle die aus der Erden herfür kommende Ding beweisen. Dann wann dieser Spiritus, in berfelbigen nicht eingeschlossen ware, so konnte ober vermochte sie nichts gebahren ober herfur bringen, weiln sie eigentlich nichts anders ist, als ein Gefåß oder matrix so vieler Gebährungen und unterschiedlichen Herfurbringungen. Diese materia generalis, welche Metcurius genennt wird, weiln sie, wie die Weisen sagen, unsichtbar, und fast unleiblich ist, kan nicht leiblich und sichtbar were ben, dann burch ein subriles artificium. Welche Materie zwar, mann sie aus dem Schoos ihrer Saugammen extrahirt wird, hernachmals von ih ret

rer zufälligen Ueberfluffigkeit gefäubert, und burch die Runst zubereitet, was sollte sie hindern, daß sie nicht von denen Corpern, welchen sie applicirt wird, die verderblichen, und von unterschiedenen Studen bestehende Dinge voneinander scheiden, Diejenigen aber, welche einerlen Natur, und ihs nen selbst gleichförmig sennd, erhalten und vers mehren sollte? sonderlich weiln alle himmlische und irrdische Rraften daselbsten zusammen fommen. Gewiß scheint es, als wann der Autorum so sie nicht recht verstanden worden, Befehl oder vielmehr Rath mare, es solten die Metalle; andere dergleichen damit herfür zu bringen gebraucht werden, wann sie sagen, in dem Gold stecke bet Saamen des Goldes. Solche Meinung vergleicht sich einen arrest sine appellatione, wie die Rechtsgelehrten zu reden pflegen. Dann auffer dem, das ich vorher gesagt habe, von dem Uns terschied der gemeinen Metallen, und derjenigen, welche die Philosophi, zu der confection magisterii zu nehmen befohlen, so darf ich doch noch wol sagen, daß ohne diesem Spir, generali, welcher die einige Ursach der vegetation in allen Dingen ift, das Bermögen Gold und Gilber zu machen, welches den Metallschen Corpern, sowohl gemeinen als geheimen und verborgenen einge. pflanzt ist, zur vegetation (Wachsthum) und de potentia (und von der Macht) in effectum (die Wurfung) nicht fonne gebracht werden: weiln die Natur sich selbsten nicht producirt, (vollendet) und in einer jeden operation (Würkung) ein agens ober

ober würkendes Ding, und eine Materie, welche derselben action (Wurfung) unterworfen ist, fenn muß. Und Zweiffels ohn ift biefer Spiri. tus basjenige Feuer, welches wie Potanus rebet, alle Weisen so heimlich gehalten haben, als bens jenigen Schluffel ihres Secreti, in Ermanglung besten, (wie er selbsten bekenner) er über bie 200. mal in Practica gefehlet, ob er schon in der reche ten Materie gearbeitet habe. Diefer brenfache Mercurius nun, ober Summum universale, ift ber erste Saamen aller Metallen, wie auch ber awenen generum, welcher sich allgemach coaque lirt, und burch stetige Wurfung ber Warme, Die in den mineris verborgen liegt, hart wird, und sobalden er zur vollkommenen Reinigkeit kom. met, nimmt er eine Tinctur an fich. Er wird aber in unterschiedliche Species ober Urcen auss getheilet, und befommt unterschiedliche Formen und Farben, nach dem sich ber Ort, und bie ba. ben liegende Materie andert, indem sie in den Bauch der Erden metalla, mineralia und lapides, und in Superficie oder Flache berfelben, Baume, und aller Orten Gemachs herfur bringt, nachdem fie burch der Gonnenstrahlen, lebendig gemacht wird, ohne welche fie fonften unfrucht. bar bliebe. Dann die Matur hat von Unfang diefes Gesetz bestättigt, daß bie Sonne die Materie stetias erwarmen und erhalten folle, und daß bie drenfache Rraft berselben, nemlich die animalische, vegetabilische und mineralische unaufhörlich ad effectum, (jur Würklichkeit) folle Cb. Schr. III. Cb.

## 34 Vondemwahren Philos. Salz,

bewegt werden. Und dieses ist zwar die Ursach, warum Hermes geschrieben, die Sonne mare derselben Batter.

#### Das V. Capitel.

Wie der Mond eine Mutter sen des Spiritus mundi und Materix Universalis.

amit niemand dieses Orts moge betrogen werden, so ist zu beobachten, daß gleich wie wir einen leib, Geel und Beift haben, alfo sen es auch mit diesem groffen 211 beschaffen. Und weiln kein einigs ohne diese bren senn kan, folget nothwendig daß diese allezeit untereinander eine Bermandnuß haben, also, daß niemals eines ohne das ander gefunden wird. Und ob es schon auch scheinet, als waren zuweilen die zwen von einem Subjecto abgesondert, so sennd sie doch in bem dritten verborgen; wie dann solches ein subtiler und scharssinniger artist leitchlichen erkennen, und in einem jedwedern Corpore, durch die Prob des zeuers erfahren kan. Was nun eine Materie ist, dasselbige ist auch ein Spiritus, und was ein Spiritus ist, das kan gar wol ein Corpus genennet werden, in Betrachtung, daß solche ungertheis lige Ding sennd, und burch Berordnung ber Da. tur alfo erzeugt, daß fie einerlen Ding fenn follen. Daher ist die Materie nicht nur allein ein Corpus, eine Seel oder Beist, sondern sie begreift diese bren zugleich in sich, weil eines mit dem andern gezeuget und ernähret wird; Also, daß wann eines unter ihnen sich fortpflanzet und würket, die andern übrigen zwen, allezeit sich daben finden lassen.

Wann wir bann nun sagen, ber Mond sen bie Mutter des Spiritus und Materix Universalis reben wir nicht ohne augenscheinlichen Beweiß, und ist solches nichts ungeraumtes, wir muffen aber was genauers nachsehen, woher biese Mutterschaft komme. Die Warme und Seuchte feynd die zwey Schlussel aller generation, nund zwar vertritt die Warme bes Mannes, die "Feuchtigkeit aber bes Weibes Stell. Durch Die Würkung der Warme über die Feuchtigkeit, entspringer erstlichen die Corruption, (Berwes fung) auf welche bann bie generation folget. Golches ift flarlichen zu feben in einem En, in wels them ber Saamen, durch die Warme Der Bos gung (Brutung) und Uebersigung verfaulet, hernachmals coagulirt er sich, und wird ein junges Hunlein daraus: Eben so geht es auch mit der generation des Menschen, welcher mit allen seinen Theilen, durch die Vereinigung beeber Gaa. men, bes Mannlichen und Weiblichen in matrice, burch Sulfe der naturlichen Barme des Weibes, au einem vollkommenen corpus wird.

"Ich nenne allhier die Corruption (Verwes "sung) eine Veränderung, und transitum (Durch-E 2 "gang

ngang, Berwandlung) einer Form in die andere, die ohne Hulfe der Faulung, als des einigen Mittels und Wegs zur generation (Gebah. rung) nicht geschehen kan, und wird diese vermog eines Mercurif ober Quecksilbers, welches nemlich auf eine absonderliche Weiß, die virtutem vegetativam (Wachsthum, Krafte) herzu. bringt, befördert. "Bs seynd aber aller Cors per Saamen wasserig, und gleichsam vol-"ler Mercurialischen Leuchtigkeit." Wann bann nun derselben natürliche Warme, burch bie aufferliche Gonnenwarme, de potentia in actum (Macht zur Würfung) gebracht wird, wird alse bann die generation, (Gebährung) durch die decoction oder Rochung verrichtet. Daher haben bie alten Weltweisen gesaget, daß die Sonne und ber Mensch generiren, nemlich die himmlische Donne die irrbifche, welche das Gold ift, und ber Mensch einen Menschen." Und ist offenbar daß das elementarische Feuer, ohne das Gonnen-Feuer todt und unfruchtbar fen, baber auch inse gemein, die Sonne ein Herr bes lebens und ber generation genennet wird. Derhalben fo fommt Die Warme in einer jeden generation der Ding, von der Sonne ber; die natürliche Feuchtigkeit, wird durch die lunarische influenz (Ginfliesung) die da alle Sublunaria (untere Ding) an sich nehmen, gehögt, nemlich: wann solche durch die Bewegung dieses aftri, in jusoder abnehmen des. selben alterirt ober verandert werden. Giehest bu nun die Ursach, warum Hermes den Mond eine Mutter der Universal Materie, die Sonne aber einen Vatter derselben genennet habe. Dann die Wärme der Sonne, und die "Feuchtigkeit des Monds, generiren alle "Dinge, weiln die Wärme und Feuchte, wann sie zu einem Temperament gebracht werden, concipirn, (empfangen) und aus solcher conception oder Empfängnuß, werden alle Dinge gebohren und lebhaftig gemacht, und obschon das Feuer und Wasser untereinander uneinig, und eines dem andern zu wider ist, so könnte doch keines ohne das andere etwas nußen, sondern durch derselben unterschiedliche actiones (Würkung) concipire ein jedes Ding, und wird concipirt.

Und wann auf solche Weiß was neus gebohren wird, Wird das was wiedrig war, mit Linigs keit geziert.

Es wird mich aber der keser dieses Capitels, hierum nicht in Verdacht halten, als wann ich des Hermetis surnehmste intention, von der gemeisnen und bekannten Mennung derer Chymicorum auf meine zu ziehen begehre, als der ich wol weiß, daß alle gute Philosophi, nach desselbigen Gebot haben wolfen, und gebieten, daß ihre Sonne dem Mond solle zugesellet werden, damit durch diese Zusammengesellung oder Vereinigung, die nothwendige generation absolvirt, (Gehährung vollzogen) und zu End gebracht werde. Dann wie Arnoldus de Villa nova in flore florum sagt:

87 87 24

so wird das Sperma Philosophorum dem Corpori, auf keine andere Weiß beygefügt, als vermittelst ihres Monds, und diese Luna ist nicht das gemeine Silber, sondern die wahrhaftige Materie des Steins, die in ihren Bauch versamlet, und inseparabiliter behålt das Corpus, welches ist das Gold, und das Sperma, welches ist der Mercurius. Bon dieser Luna redet obbesagter Autor, auch in seinem novo Lumine, wann er sagt, er habe niemals keinen, ausgenommen seinen lehrmeifter, von bem er die Runft erlernet, gesehen, die in der rechten Materie laborirt hatte, sondern daß sie alle von derselben abgeschritten wären, und in Erwählung ber rechten Ding gefehlet hatten, gleichsam als wann sie aus einem hund, einen Menschen hatten machen wollen.

### Das VI. Capitel.

Daß die radix (Wurzel) Spiritus mundi in der Luft, zu fuchen sen.

Ter Wind ist nichts anders, als eine beweg. te und erregte tuft, wie man an der respiration (Schnaufung) der Thiere, welche den Wind ausblasen, und vermög der suft Uthem holen, erkennen kan. Ist derowegen der Wind eine luft, die luft aber ganz voller leben, und ein Spiraculum beffelben, weiln ohne die luft nichts leben

leben noch bestehen kan; bann was ber luft beraubt ist, das stirbt und wird ersteckt; ja auch Die Gewächs selbsten, wann sie ber frenen luft ermanglen, werden sie gegen andern zu rechnen, schwach und matt. Deshalben sagen wir nicht "vergeblich oder ohne Ursach, daß die Luft ein "lebhafter Geist fen, welcher alles burchoringet, und allen Dingen bas leben und consistenz mits scheilet, dieselben bindet, bewegt und erfüllet. "Durch diese kuft wird generirt und herfürges "bracht, der Universal-Spiritus, welcher in als "len Dingen eingeschlossen und verborgen ist, als formirt und dick gemacht durch die Luft, wohourch er zum generirenkräftiger wird." Daher der Philosoph Calid, nicht ohne Ursach (geseßt) gesaget, daß die mineræ oder die Ursprüng der Dinge, ihre Wurzel in der luft, den Ropf aber und Wirbel in der Erden haben: als wolte er sa-gen, die Luft ware eine Ursach, daß dieser Spi-ritus, seine mineram in der Erden wachsend mache, vergrössere und vermehre. Wiewol auch Diejenigen, welche in Zubereitung bes Steins er fahren sennd, sagen konnten, das Calidis locus ware auf eine andere Weiß zu verstehen: bann nach ihrer lehr fennd in dem Philosophischen Werk zwen Theil, einer volatisch oder flüchtig, welcher in Gestalt eines Dampse in die Höhe steiget, contensiet, und ir ein Wasser resolvirt wird, welchen sie einen Spiritum nennen, der andere ist sixer, der sich auf den Boden des Geschirs seit, welchen sie ein Corpus 17.111

nennen, indem sie den flüchtigen Theil für die Luft, und den firen für die Erde neh= men, wie sie dann auch in ihrer Matur seynd. Rosinus hat solche Meinung, durch eine andere eben selbigen Autors zu erkennen ges ben, wann er saget: Mehmet bie Dinge von ih. ren Geelen, erhohet und ernbet (fchneibet) fie auf die Spigen ihrer Berge, aledann leitet fie wiederum herab, zu ihrer Wurzel. Da die glossa sagt, daß diese Wort flar und wahrhaftig, auch ohne Reib und zweiffelhaftige Bedeutung gesagt sennd, wiewohln er nicht benennet, mas er darunter verstanden. Durch die Bergaber, (sogt Rosinus) hat der weise Mann die Cucurbitas andeuten wollen, und durch die Spigen der Bern die alembicos. Das ern. den (oder schneiden) aber, ist so viel als das Wasser, per alembicum in recipienten aufe fangen. Zu ihren Wurzeln wieder hinab bringen, bedeutet soviel, als daß besagtes Wasser wieder in die Brde, woraus es herkommen, solle gebracht werden. Dieses befraftiget auch Morienus, mann er fagt, baß bie gange operation der Weisen nichts anders sen, als eine extraction (Ausziehung) aus der Erden, und reduction (Wiederkehrung) bes Wassers uber bie Erden, bis fo lang bie Erben, jur Faulung gebracht werde. Dann solche Erden mit dem Wasser faulet und gereiniget wird, welche fo sie rein ift, wird nechst Gottes Sulfe, bas ganze magisterium also verfertiget senn. Doch etliche

etliche haben die luft, nicht unter die andern Ele. menten gesetzt, sonbern haben solche vielmehr gleichsam für einen leim ober Ralch gehalten, der derselbigen unterschiedliche Naturen zusam. menfüget. Ihre Mennung war, er ware ber Spiritus, oder bas instrumentum ber Welt, weiln er ber Ursprung unfere Universal-Spiritus mare, und une benselben zuführete. Dann bie Luft empfängt am allerersten die Ginfluß, aller himmlischen Corper, und theilt solche ben andern Elementen und vermischten Corpern mit, nichts besto weniger nimmt er gleichsam als ein Gottlie cher Spiegel, bie Urten und Geffalten aller naturlichen Dinge an sich, behalt sie, und indem er solche mit sich führet, sich auch durch die poros der Thier einschleichet, druckt er solche denselbigen ein, sie mogen entweder schlassen oder wachen. Bon den animalibus und vegetabilibus lernen wir, daß ein jeder Spiritus der eigentlich der Erden anhanget, feine Rraften und Bermogen, von der luft hernehme: bann wir sehen, daß solche Ding wachsen, und sich in die Sohe begeben, bif fo lang berfelbe Spiritus, welcher ihnen bas Leben mittheilet, Die Luft erlanget, als ben Ort, davon er seinen Ursprung genommen; daher auch Hermes fagt, der Wind, das ist die kuft, habe ihn in seinem Bauch getragen. Welcher Mens nung auch Uristoteles ist, wann er faget, baß bie feuchten Dinge aus der luft, die fredischen aus ben feuchten herkommen: dann weiln die Luft der Erden am nachsten, befeuchtet sie dieselbige allent. halben.

#### 42 Von dem wahren Philos. Salz,

halben. Und diese Feuchtigkeit, so sie durch die naturliche Wärme condensirt ist, wird sie in die Matur einer Erden verkehrt, die den Mercurium und Schwefel nach gebührender proportion in sich begreift.

#### Das VII. Capitel.

Auf was Weiß die Erden den Universal-Spiritum ernähre.

Mewol dieser Spiritus eingegossen, und in ben obern so wol, als untern Dingen' ju finden ift, so fan er bod) in benen Corpern, welche ihme am nachsten kommen, viel besser und leichter gesehen und erkennet werben. Dergleis chen Corpus nun ist die Brde; wird derwegen biefer Spiritus in derfelbigen generitt, gibt sich auch nicht ohne sonderliche Ursach das selbsten, viel kräftiger zu erkennen. Dann die Erden ist gleichsam als ein Zweck oder Ziel, nach welchem die altra, und alle obere Linfluß ihre Strahlen und Kraften, zugleich schiessen und werfen. Sie ist über Das Gestell oder Grund ber andern Elementen, als welche in sich begreift, den Saamen und die sammtlichen Kräften aller Ding; dess wegen wird sie eine allgemeine Mutter, der Unimalien, Degetabilien und Mineralien genennet. Wann sie nun von dem Himmel, und den andern Elementen geschwängert ist, bringt OB CE Souls 3

fie aus ihrem Schoos alles herfür. Und ob gleich Diefer Spiritus von ihr ausgetrieben, abgema. schen, oder von derselbigen, wie du auch willst, abgeschieden wird: doch aber, wann solche Erde also erschöpft, eine zeitlang in der Luft gelassen wird, wird sie wieder wie vorhin, von den himmlischen Kräften schwanger, daß sie abermals etliche Ernstallensteinlein und glanzende Fünklein herfürbringet, und auf diese Weiß wird solcher Spiritus, wann man schon meinet, er sen nunmehr ganz und gar separirt, allezeit wider grunend. Wann nun solche Schwängerung, durch die Rraft des Himmels und primarum qualitatum (anfänglichen Eigenschaften) geschehen ist, wird sie die Erde dadurch stets gebahren. Dann von ihr kommet alles, was unter den Eirkel des Mondes bestehet. Diese bringt herfur alle lebhafte Ding, erhalt und ernahret dieselben, loft fie endlich auf, und "verwandelts in ihre Natur." Ueberdas, wann sie von obbemeldten Wurkungen Reg gemacht ift, giebt sie einem zwenfachen Dunst von sich, wels cher zwar von diesem irrbischen bewegten, und von ber himmlischen Barm erhisten Geift aus. gehet. Von solchem Dunst, wann er nemlich feucht ist, entstehen Reiff. und Thau, ist er aber trocken, verursacht er Wind, Donnerschlag und andere trockene impensiones des lufts mehr. Wann aber solcher Dunst, so er feucht ge= wesen in ihm verschlossen bleibt, werden daraus alle Ding, die man schmelzet, ge= nerirta

nerirt, nemlich die metalla und mineralia. Wann er aber trocken und durr gewesen, bringt er harte Ding, als Stein und anders bergleichen herfur. Es werden überdas alle aus der Erden wachsende Ding, von diesem Spiritus gezeuget und ernähret, dessen Säugamm die Erden ist; welcher Ursach halber die alten Poeten diese Erden, eine Mutter und Ernährerin aller Ding geheissen haben.

### Das VIII. Capitel.

Daß der Spiritus mundi eine Urs sach sen, der Vollkommenheit in allen Dingen.

Der Spiritus Universalis, ist ein allgemein genus (Geschlecht) und allen generibus (Geschlechten) gemein. Dann wann wir die untere, oder die Elementarische Welt ansehen, befinden wir solche in dren Subalterna getheilt, nems lich in die vegetabilische, animalische und mineralische, und ist doch allezeit in einem jeden Ding einerley, hat aber unterschiedliche Würfungen, nach dem Unterschied der Specierum, (der Dingen) und baher entspringet eine unende liche Bielfältigkeit der Creaturen; bann sonsten wurde vonnothen senn, daß in der ganzen Welt, nur eine einige Species der Ding ware. Wann wir aber die obere und himmlische Welt betrachs ten, werden wir auch befinden, baß solcher Spiritus

"ritus einig und in allen gleich sen, und wird feiner von dem andern unterschieden sein, ausgenommen in der Reinigkeit und Subtilheit. Dann aus beffelben reiner und feuriger Gubffang, sennd die himmlischen Beister gemacht, welche von der untern groben leiblichkeit, sehr weit ente legen fennd: 2lus der mittlern derifden Gubftang aber, sennd bie himmlischen Globt, und derselben groffe liechter. "Bestehen derohalben im befagnten Spiritus alle Dinge, weiln er aller beren, pso wol obern als untern Kraften in sich begreift, pund zwar wegen seiner so trefflichen Gleichmas. "figfeit; dann dieser Corpus ist unter allen der Une nfang und das Ende der Bollkommenheit, und "wann ihm feine Rraften ermangeln follten, tonns ste er kein Ding vollkommen machen; wir versstehen aber hier eine einfache und natürliche Bolls kommenheit. Wiewol solcher Spiritus, nur al. lein nach dem Vorsaß der Natur vollkommen ist, welche in sich begreift eine Regel, Linie, Rraft und Würfung ber Bollfommenheit, erlanget er doch über die natürliche Ding, so groffe Kräften, daß er alle solche de potentia ad actum (von der Kraft in die Wurkung) ziehet: er verändert und durchdringet alles, ob es schon dicht ist: er macht bas harre weich, und bas weiche hart, und ends lich vermehrt, ernahrt und erhalt er alle Ding. Diefer Spiritus nun, als ein Urheber der gene-"ration und corruption in allen Corpern, hat nothwendig eine drenfache operation oder Bur. "kung; dann durch die Trockne macht er lebendig, Durch

## 46 Vondemwahren Philos. Galz,

burch die Kält coagulirt er, und burch seine "Feuchtigkeit, versammlet und vereinigt er die "Dinge. Dieser Ursach wegen, hat er den Na-"men einer drenfachen Erden bekommen, nemplich vitrificantis, salsuginosæ & Mercurialis, "(Glasachtig, Salsicht, Mercurialisch.) Dann valle Dinge in der Welt sennd aus dem Galg, "Glas und Mercurio gemacht: wiewol benm Pa-"racelso ein wenig anders solche Principia erzehlt "werden, nemlich Salz, Schwefel und Mercu-"rialis, und das Glas, für das vierte Principium "bengesest wird, als wann er sagen wollte, daß valle Ding, welche aus besagten brenen ersten gemacht sennd, endlich in das vierte gebracht were ben, also zwar, daß man über das Glas, nichts "weiters kan herfürbringen, weder durch Fleiß "der Natur noch der Kunst." Indessen will ich meine Mennung, mit folgenden Erempeln und Grunden erweisen. Die Bein der Thier, wer. ben burch die vitrification (Glasmachung) vest und hart gemacht, das Fleisch und die Merven, sennd durch das Salz zusammen gewachsen, und durch eine Mercurialische Feuchtigkeit vereinigt, und in eine Massa gebracht. In der vegetabilisschen Natur, konnen ebenmässig die Schaalen der Mandel, Pineen, Welschen und gemeinen Ruß, und andere bergleichen Ding, vitrificatæ (glaßachtig) genennet werden; befigleichen auch die Schaalen, von dem gemeinen und andern Schnecken, Austern und bergleichen Thier, welche Erd und Meer herfurbringen. Zwar allein ber Geschmack kan es genugsam erweisen, daß mars haftig folche Corpora gefalzen fenn; denn es ift nichts ohne Galz, als das, was ungeschmack ist, ja diejenigen Ding, daraus das Glas wird, sennd gang salzig, nemlich Silix, Kali (Meidaschen) und dergleichen mehr. Es konnte hier einer eiuen Ginwurf thun, daß nemlich bas Galg, und nicht bas Glas die Urfach maren, baburch bie Bein und Schalen, in den vorbesagten Thieren und Gewächsen hart werden: darquf antworte ich, daß solches der Erfahrung wie auch der Vernunft zuwieder laufe; weiln das Salz nur burch eine wenige Feuchtigkeit des lufts oder Wassers berühret, aufgelöst wird, und zergehet, die andern vor erzehlten Ding aber, lassen sich nicht gern zerschmelzen, nachdem sie viel ober wenig, burch diese virtutem vitrificantem, (Glasma. chung Tugend ober Wurfung) hart sennd gemacht worden: hier will ich noch zu letter Bes ståttigung bieser Mennung, herben führen die Ebelgestein, als ben Diamant, ben Ernstall, welche nichts anderst sennd als ein Glas, bas in bem Schmelzofen ber sinnreichen Matur, ju fei. ner perfection ausgemacht ist. "Daß aber alle pfolche Ding, burch eine mercurialische Reuchtige feit condensirt (dick gemacht) sennd, ist so flar, ndaß es feinen andern Beweiß, als ber gemeinen Erfahrung bedarf. Die mineralia haben "eine ziemliche Gnuge des Salz, wie auch "Schwefel und Mercurit ben sich. Die Stein und alles was aus ber Erden gezogen wird, -welche

## 48 Von dem wahren Philos. Salz,

welche sich nicht giessen noch hammern lassen, "haben zwar etwas von Galz ben sich, solches naber, ist durch die Verbrennlichkeit, des vers "derbenden Sulphuris überwältiget worden, der in "vitrificatione und Hartmachung berselben bar. wöwischen kommen ist. Die Metaue und alle "Sachen, welche sich gieffen und ziehen laffen, "sennd vermög des Galzes und Mercurii zusam» men gewachsen und dicht worden, nicht zwar "ohne vitrification, welche dieselbigen hart, und num hammern unbequem machet, doch nachdem "sie viel oder wenig Unreinigkeit, und verbrennnliche Irrdischkeit ben sich führen, welche in der scondensation und coagulation des Mercurif, "derselben darzwischen kommen sennd. Und also können wir mit Wahrheit sagen, daß alle Ding gleichsam aus drenen gemacht sennd, nemlich aus dem Glas, Galz und Mercurio, oder dem Mass fer, wo selbsten das Blas ist die Ursach der Sartigkeit, das Galz der Materie, und das Wasser ber Reinigung und condensation.

## Das IX. Capitel.

Von der Specification des Unis versal Spiritus auf die Corpora.

Die Seel der Welt und ihre Würkung und Kraft, wird in allen Dingen, in denen nsie ganz gleichformig wohnet, vorgestellt. Diese spüget und bindet zusammen, die untern und nobern

nobern Ding. Dann soviel Idea (Gestalten) poder Muster in dem Himmel sennd, soviel hat nsie samliche Ursachen, baraus sie vermittelft bies nfes Spiritus, so viel Species in ber Materie "formiret: Abann nun zu Zeiten geschicht, daß eine unter diesen Speciebus abartet, kan die Seel, welche inwendig ist, vermittelst dieses Spiritus mundi, wieder zu rechter Form und vorigen Stand gebracht werden, welcher Gpis ricus ihr am nachsten, und auf eine Urr ber Bewegung folgsam ist. Indessen foll man geden. fen, nicht daß dieser intellectus Idealis, sondern vielmehr daß die Geel, mit deffen Reafren begabt, burch bie formas materiales herzu gelockt und gezogen werde, welches zwar keinen ungeraumt fürkommen solle, bann sie auch ihr selbsten ihre Rahrung und Speiß zubereitet, als die fich in alle Ding, von welchen fie angezogen ift wore ben, verwandelt, und in solchem allezeit gerne ist und bleibet. "Zoroaster nennet die Gleichheit "oder Uebereinstimmung der Formen, mit der nanima mundi, eine Unlockung oder Unreizung; "baber erscheinet, bag ein jedes Ding und Spe-"cies, feine Gaben und Tugenden von der anima mundi hernimmet, nicht zwar alle miteinander, nfondern nur folche, welche ju dem Gaamen ober Fortpflanzung und bergleichen, wodurch es gru-"net und wachset, gehoren." Ein Erempel beffen ist an dem Menschen zu sehen, dieser, ob er wol unterschiedliche Speisen, als Risch, Wogel isset, bekommt er boch keine solche Matur, sondern eine Ch. Schr. III. Th. menich. 3)

menschliche, bie seiner Urt gemaß ift. Es geschicht auch, baß zuweiln andere Thier, eben ber. gleichen Speisen und Mahrung geniessen, daraus boch ein jedes dasjenige, was sich in seiner Urt eigentlich schickt, an sich zeucht. Ulso daß sich bil. lig zu verwundern, daß aus einerlen Speif ein Mensch, basjenige was einem Menschen, und ein Bogel und Thier, bas mas einem Bogel oder Thier zustehet, an sich zeucht. Dieses geschicht aber nicht darum, daß in einerlen Speifi unters schiedliche Nahrungs Rraften waren, sonbern nachdem die ernahrte Species, die ihre gemaffe Nahrung an sich zeucht, und in sich verwandelt, burch welches sie ihres gleichen zeuget, vermög vieser Geel und samlichen Rraft, Die sie nach ihe rer Beschaffenheit in sich hat. "Uber man foll "nicht meinen, baf in biesem Weltgeban ber Beift, Geel und Corper unterschiedliche Dinge "sennd: dann diese dren, sennd allezeit unterein. "Menschen zu sehen; " und durch solche Bereini-gung, machen sie den lebhaften Geist ganz vollkommen, und die Substantz leiblich. Derohal. ben so erdenkt und bildet ihr bie anima mundi ober universi, unterschiedliche Urten der Formen ein, welche der Spiritus, indem er solche inwendig in die Elementen aufnimmt, leiblich macht, und an das tiecht herfur bringt. Daher zeugen die animalia, die plantæ, und die mineræ; ein jedes seines gleichen, wiewol nicht auf einerlen Weis burch und burch: bann die Stein, wie ich vor= of Minter bin

hin gesagt habe, generiren nicht ihres gleichen auf solche Weis, als die Gewächs, weiln dersel. ben Spiritus, von einer gar zu groben und bicken Materie eingefangen und untergedruckt wird, welcher Spiritus so er füglich wird konnen ertra. hirt, und mit einer mineralischen Materie vers einigt werben, wird er seines gleichen zeugen, weiln er er, nachdem er burch eine hohe Gubtilmachung, und kunstliche Regierung bes Feners, in die unvollkommenen Corpora, eingangen und burchgedrungen, nur bie eigentlichen Saamen ber Stein, nicht aber ber Thier ober Gewachs an sich gezogen hat, weiln solches ber Matur zuwiber ware. Doch fage ich nicht, daß er ohne Die Wurfung der andern Rraften fenn folte; fondern daß er solche nicht erweiset, als nur in des nen Speciebus, benen er bengefügt wird: bann fonsten wurde nicht ein jedes Ding feines gleichen, nemlich ein Baum einen Menschen, ein Gewächs einen Dehsen, und ein Metall ein Rraut herfurs bringen: welches ich zwar nur von der Specification der Ding sage. Dann wann wir das genus generalissimum (wie es Raymundus kullius nennet) betrachten wollen, so bringet dasselbige seines gleichen, in einem jeden Ding herfür, deme es bengefügt wird, weiln es der Mercurius ift, und die Natur aller Ding, mit beneu es vermischt wird, an sich nimmt. Es vermag aber die menschliche Runft, das nicht zu verriche ten, welches allein der Matur zu thun vergont ist, als die eine Speciem herfürbringet, welche her-

## 52 Von dem wahren Philos. Salz,

nachmals die Runst ausbreitet und vermehret, (wann die Operatio mit der Wurzel derselbigen Species angefangen wird,) wann die Wurzel dessenigen Dings zu würken ist angefangen worden, wie die verständigen Physici zu thun wissen, welche aus der minera, einen zum Theil schon specificirten, sa auch ziemlicher Massen, gereinigten und zur Vollkommenheit gebrachten Spiritum ausziehen, und solchen so weit bringen, daß er die Unvollkommenen vollkommen machen konzne, und zwar wann dieses, ein sleissiger und erfahrner Urtist genau erwieger, wird er leicht.

lich wunderliche Zusammenfügungen oder Bereinigungen anstellen.





# Das andere Buch,

Von dem allgemeinen Welt-Geist.

Das I. Capitel.

Daß der Spiritus mundi ein Corpus an sich nimmt, und wie er inscorporier werde.

m vorhergehenden Buch, habe ich meines Erachtens gnugsam erkläret, daß durch den Universal Diniversal. Spiritum, alle Dinge nicht allein herfür gebracht, sondern auch leiblich gesmacht sind. "Ist berowegen zu erweisen noch "hinterstellig, was für ein Corpus dieser Spirintus an sich nehme, und auf was Weise er, und "durch ihn alle andere Ding corporisch werden. Dann es ist vonnöthen, daß besagter Spiritus "selbsten corporisch sen, wann durch ihn die anzehen Corpora, auch also werden sollen, weisn "nicht glaublich ist, daß einer was geben könne, "das er selbsten niemals gehabt hat. Wollen derowegen sehen, mit was für einem leib, und auf

## 54 Von dem wahren Philos. Salz,

auf was Weiß solcher Spiritus gefleibet sen, nicht als wann ich dieses Orts, von der Corporification ber himmlischen und übernatürlichen Ding reden wolte, sondern daß ich nur meinen Discurs, auf die naturliche und sublunarische generationes, wie auch auf das Corpus terræ richte, welches bas Gefäß und die rechte matrix ist, darinnen der erste und allgemeine corporisicator, der Dinge sich selbsten corporificiet. Sage Deswegen, daß keine corporificatio, ohne einem vorhergehenden Beweger geschehen konne, ber obse potentiam (bas Bermogen) ad actum (zur Murflichkeit) bringen moge, damit basjenige, welches man nicht zu senn glaubet, an bas liecht herfürfomme, und zu seinem Zweck nach bem Bor. faß der Matur gelange, welcher ist allezeit basje= nige corporificien, was er will herfürbringen. Derjenige motor aber ober Beweger, ist fein nanderer als das Feuer oder die Warme, welche psich jum ersten in der luft bewegt: bann baber nehmen alle generationes ihren Unfang, weiln bas Feuer unter allen Elementen am meiften wurs fet, und folgende je subtiler und leichter es ist, je geschwinder und bereitsamer ift es jur Bewe= gung. "Das Feuer nun, beffen Eigenschaft ist, wegen seiner lebhaften leichte in die Sohe fteigen, und die unbekannten Ding erkantlich und sichtbar zu machen, nimmt nothwendig den Unfang feiner Bewegung und Würkung, von den untern Din. gen, bas ist von bem Centro terræ, baselbiten, wie vor gesagt ist, ber alte Demogorgon, als ber

ber Batter aller Ding wohnet, und bafelbsten gleichsam wie auf seinem Thron residiret, als in ber Mitte seines Reichs, baburch er regieren, befehlen, und bie Essentiam vitæ allen Theilen biefes groffen kugelrunden, und um fich felbsten ausgespannten Corporis, allenthalben mittheilen könne, damit ein jedes Ding in einem idlichen Glied, dasjenige, was ihme mangelt, leichtlichen und in gleicher diffantz empfangen moge. In dieses alten Batters fruchtbaren Schoß, ist die Wurzel bes Feuers eingepflanzet, welches baber einen bampfichten Dunft erwecket, ben Hermes in seinem Pæmandro Naturam humidam (eine feuchte Matur) nennet. Dann ber Dampf ist "bie erste und nachste Wurkung bes Feuers, mit welchem sie also verbunden ist, daß er ohne dies "selbige auch nicht mit ben Bedanken fan begriffen "werden." Es mochte aber einer sagen, wann der Dampf von Feuer herkommt, wie kan er dann feucht senn, da doch das Feuer warm und trocken ist, woher kan demselben dann eine solche widrige Qualitat zufommen? Es fan folches all. hier gar wol fenn, wann wir betrachten werden, daß es unmöglich sen, daß das Feuer ohne Feuchs tigfeit leben ober bestehen konne, als die besselben Nahrung, Aufenthaltung und Subjectum ist, ohne welche man ihme das Feuer, sonsten nicht einbilden fan. Dann weiln beffen Matur in der Würfung bestehet, und solche Würfung niemals abnimmt, so ist nothwendig, das sie in ein Ding würke, und niemals ohne basselbige Ding senn D 4

### 56 Vom dem wahren Philos. Salz,

konne. "Do seynb nun das Feuer und die mit meientliche Feuchtigfeit, an statt eines Manns nund Weibs in der Gebährung, und gleichsam "Das Keuer aber ist gleichsam der erste Wurker "oder Urbeiter, weiln die action der passion alls zeit vorgehet, wiewoln das patiens und agens, mungertreunlicher Weis jugleich bestehen, wie vor Beiten Zeno der Stoicus fagte, welcher vers meinte, daß die Substang bes Feuers, welche burch die kuft in ein Wasser verwandelt, und in bemselben gleichsam als in einem allgemeinen "Spermate erhalten worden, die erste Unversal. Macerie ien, und daraus hernachmals alle Ding waren gezeugt worden." Thales Milefins, von Den Griechen der weise genannt, als er die materiam patientem betrachtet, halt barfur, daß sol. ches das Wosser sen, welches Heraclicus auch ein Meer genennet hat. "Und Monses welcher mehr sals diese bende erleuchtet gewesen, sagt, daß der "Geift Gones vor Erschaffung Himmels und "Erben, auf dem Waffer geschwebt sen, und nenmet bas Feuer wegen feiner eblen, reinen und wurdigen Effenz den Geift Gottes. Wann ich nun sage, das Feuer sene, ber Ding Unfang, überschreite ich nicht die Granze ber Bernunft oter Warheit, bann sonbers Zweifel, wurfet dasselbe am allerersten, und verändert und zers floret auch zum legten diesenigen Formen, beren Ursach es gewesen, ja so lang auch, bis es die Dinge

Dinge zu seinem gesetzten Ziel und Materie, über welche man nicht weiters gehen, sondern nur ver-wandeln kan, gebracht hat, wie wir solches mit der Bergleichung, der gemeinen und siehtbaren Ding erflaren wollen. "Die prima potentia "activat, oder erste wurfende Kraft, welche in "Herfurbringung des Menschen zu wurken an-"fångt, ist eine Erregung oder Bewegung ber "Warme; welche ber Würkung des Feuers nach-"Rahmend, (dessen fürnehmste Eigenschaft und "Natur ist, voneinander scheiden) von dem gangen Corper bas Sperma ziehet, (in welchem ber menschliche Gaamen in potentia begriffen ift,) sund solches fochet und digeriret, damit es zur expulsion, und hernachmals zur generation und vollkommener augmentation, (Bermehrung) bes ganzen Menschen mochte dienlich werden. "Dieser Gebährung zwar und Vermehrung, fommt bas Fener, als welches allein wurfet, zu "Sulf, so gar auch, daß wann es zu dem End "seiner exaltation fommen, und von dem Schwe-"fel, des aus der unreinen Nahrung herkommen. Den Unflats zu viel entzündet ist, die natürliche "Feuchtigkeit, als den Gig und Aufenthalt bes "tebens ausdrucknet: welches so es geschehen, unmerlast doch solches Feuer seine Würkung noch
"nicht, bis so lang es, das Corpus durch die "Unflosung und Corruption eingeaschert hat, "welche Würkung von keinem andern Ding, als von Feuer herkommen fan. Damit aber folches "testo tesser begriffen, und die prima corporis Di

"materia, durch die Erkantnuß der legtern, beftd "leichter mochte verstanden werden, lege man ein Corpus in ein gemein Feuer, so werben wir bald sehen, daß solches etwas verbrennliches in nsich habe, das ganz und gar verzehrt und zu plauter Uschen wird, in welcher wir eine feurige Matur sehen werden, und daß sie an statt eines plegten Subjecti und Materie, ein lauters Galz in sich begreift, welches allein das Teuer berfürbringt, und vermehrt: Und ob es schon weie nter verbrennt wird, so bleibt boch noch allezeit. gein Salz zuruck, in beffen inwendigen ein heims pliches Feuer stecket, welches gerne ben seines "gleichen ist. Auf solche Weis haben die Spagy-"rici erfahren, daß in dem Galz was unver-"brennliches sen, ober ein geheimes elementum "ignis, welches mit dem ersten Feuer einerlen "Würkung hat, weswegen es ein balfamum cor-"poris genennet wird, weiln es dasjenige in sich "hat, was lebendig machet, nähret und erhält, "welches nichts anderst ist, als ein feuchter Dampf, mit einer maffigen Warme begleitet." Johannes Fontanus in seiner Philosophischen Erzehlung beweiset sattsam, daß er dieses Secretum wol gewust habe, indem er die Natur also rebend einführet.

Viel sagen, daß das Zeuer nur Aschenkönn gebähren, Viel wahrer aber scheint, daß es wie andere lehren, Die Rrafte der Natur in sich verborgen trag,

Fragstu, warum? das Salz bezeuget

meine Sag.

Daß es aber auch was Feuchtigkeit ben sich habe, das ist zu sehen, aus seiner leichtlichen rgsolution, gleichwie hingegen auch seine übrige Warme, aus seiner geschwinden congelation fan erwiesen werden: ben welcher wol zu beobachten, baß bas Feuer in seiner Wurfung mit bem Feuer, eben wie in der Zerschmelzung der tuft, mit der tuft sich vereinigt. "Dann wie könnte in einem "Ding, das Trockne das Feuchte an sich ziehen, wank ihme die Warme nicht angebohren ware, "weiln bie Trockenheit, welche von ber Warme fommt, naturlicher Beiß die Feuchtigkeit in nich giehet. Und baber fan man leichtlichen fe-"ben und verstehen, daß Demogorgon als ein "Centralisches Feuer, seine Feuchtigkeit auch ben nsich habe, über welche es in seinem eigenen "Schoß, wurfend einen Dampf erhebt, ber aus "ben zwenen Qualitaten vermischt ist, den ich ben "Spiritum mundi, viele Philosophi aber, solchen zeinen Mercurium nennen, weiln die andern alle ninsgesamt von ihme herkommen. Dieser erhebte "Dampf aber, ist noch fein Corpus, sondern ein medium oder Mittel, zwischen den leib und "Geist, als welches von der Substang eines und "des andern participirt, der, so er in selbigen "Stand bliebe, konnte er fein einig Ding gene. riren: beswegen nun, muß er ein Corpus an "fict)

nsich nehmen, oder eines bergleichen formiren, welches auf diese Weis geschicht: derjenige sub= tile Dampf, der aus dem trocknen und feuchten pherkommet, wenn er erhebt wird, dringt er durch die schwammichte oder lockere Erden, in "welcher er allgemach in ein Mercurialisch Was"ser verwandelt wird, von der Entgegenkommung
"des eingegossenen kufts, und der Erden selbst,
"des ausseren Theil von dem Centro, in welchem ber herd ift, daher diese Warme aufsteigt, sehr meit entlegen ist: und geschicht solches eben auf "solche Weis, als in einem alembico, da der "Dampf oder Spiritus, der sich destilliren solle, gegoffen wird, und zusammenfleust. Weiln "aber biefer Dampf und beffen Wasser, von dies "sen zwenen principiis participirt, nemlich von "der Warme und Feuchtigkeit, wird er ingross firt, und allgemach durch eine maffige und fta. tige Rochung condensirt, beren Würkung fürs nehmstes Instrument und Mittel, das natürliche Feuer ist, welches eben dieser Dampf in sich hat, indeme er durch seine stätige Würkung solches antreibet, ja nothiget, daß das Trockne sein feuchtes in sich ziehe, und die Coagulation dieses Wassers mache, nicht zwar mit einer Dichte oder Sarte, welche in allen und durch alles gleich ift, sondern die erstlichen schleimicht und unterschieden ist. Was aber die Matur durch die informationem idearum, (ber Muster) in dem Schleim over mucilagine zu machen versucht, das ist das principium obgemeldter Hartung und Dichtmachung, welche

welche nothwendig den Weg der Matur in acht neh. men soll, der da ist von einem auffersten Ding zum andern, durch eine mittlere disposition (Unord. nung) fortschreiten. "Nachdem nun die Matur "mit ihrer digestion anhalt, gestehet diese muciplago von deren grobern Materie, die Metalli. osche Corper in den Abern der Erden und Rluf. nten der Relsen generirt werden; welche Corpora pals aus einerlen Saamen entspringen, werden micht nach der Substantz, (Wesen) sondern nur mach ben accidentibus (Zufallen) unterschieden, die ihnen nach Beschaffenheit der Derter, daraus nsie kommen und gezeugt sennd, zukommen. Das subtilere aber in Diesem Dampf, weiln es gern über sich steigt, kommt endlich auf die Fläche ber Erden, daselbsten es verbleiben und still stehen muß. Und weiln er gar nicht muffig senn kan, vermag auch nicht mehr zuruck oder auch höher zu steigen, (dann weiln er ein Spiritus ift, beglebt er sich von Natur in bie Hohe) weiln er auch nichts dichtes findet, das ihn tragen mochte, muß er die intention ber Matur fortsegen, und bes. wegen last er ihme die generation und Corporification, der einzeln Ding angelegen senn. Das mit aber doch das, wovon ich geredet, desto bes. fer moge verstanden werden, wollen wir eine aus solchen individuis oder einzlichen Dingen heraus nehmen, darben auch, damit wir diesem Capitel einen völligen Schluß machen, befehen, wie folches herfur gebracht sen worden; dieses wird uns vergewissern, daß der Spiritus mundi ein Corpus

an sich nimmt, wird uns auch weisen, welcher Gestalt er leiblich sen gemacht worden. Ein in die Erden gegrabene ober gesetzte Eichel, wurde allezelt unnug verbleiben, und wurde ohne Gru. nung verzehret, wenn sie nicht ein agens ben sich hatte, welches, die ihr von der Matur eingepflanzte heimliche potentiam, oder Bermogen gur Burt. lichkeit brächte. Lieber woher könnte ihm einer solde action besser einbilden, als von dem Centralischen Feuer, welches aus dem Herzen des Demogorgons heraus gehet? Diefes Geuer so es attrabirt, und durch die Strahlen der himmlischen Sonne fomentirt oder gehögt wird, überkommt en doppelte Start und Kraften. Diese Grinung (germinatio) nun, nimmt fie nicht ihren Unfang von dem natürlichen Feuer, welches, wann es seinen Dampf erhebt und vermehret, erweckt es das innerliche Feuer in der Eichel, welche auch ihres theils in einen Vaporem, vermag ihres eigenen lufts aufgelöft wird: dieser erweckte Dampf aber, wird ernahret und vermehret von dem ersten Dampf, welcher niemals abnimmt, noch in die materiam der Gichel zu murfen auf. horet, bis er zu dem Zweck seiner Bollkommen. heit gelangt ist, zu welcher ihn die intention der Natur, welche ist, daß er eine Eichen werden solle, verordnet hat: "Und nachdem diese zu gebuhrender Zeit, zu ihrer recht naturlichen Groffe permachsen, fangt sie an nicht zwar eigentlich zu "sterben, sondern nur abzunehmen, und endlich in seine erste Form verkehrt zu werden, nemlich nin

nin die Erden, baselbsten berjenige Dampf noch micht aufhört ober mussig ist; bann aus ber "Faulung dieses Baums, werden etliche Thier. "lein gezeuget, Polypodes genennt, nebenst einer nungehlichen Meng fleiner Thier und Burm: "oder nachdem er die Gichen in eine Erden vers mandelt, fångt er von neuen wieder an zu wache "sen." Wann aber einer gebenken oder sagen wolte, daß die Massa der Eichel vermehrt oder vergröffert murbe, ber mare unrecht baran; bann es ist am Tag, baß solche Massa in ber germination gang bleibe, und sich ohne Minderung oder Rleinerung, von feinem germine ober Zweig feparire, und ift boch ein Baum baraus gewach. fen. Wachst berohalben ber Gichenbaum, niche aus der Bermehrung und Bergeofferung der Gie chel. Es geht ihme auch wenig zu, burch die addition und distraction, (ju ober barvon thun) ber baben liegenden Erden: dann es wurde sonft soviel von der Erden wegkommen, so groß die Hohe des Baumes ware, welches boch nicht ges schicht. Ift derowegen vonnothen, daß bieses auf einen andern Weg, und durch eine andere Materie geschehe, nachdem es weder auf diese noch jene Weis, wie gesagt, geschicht. So ist "bemnach der allem hierzu verordnete Spiritus noder Vapor derjenige, welcher incorporire wird, aund diefes individuum herfurbringt, und von sihme komme die Erschaffung, Bermehrung, nund Erhaltung aller Dinge, nicht aber aus ber "terbischen Massa, welche nichts anderst ist, als

## 64 Von dem wahren Philos. Salz,

"ein excrementum (Auswurf) der geistigen und "ersten Materie; wie aus der Däuung des Masgens erscheinet, welcher die excrementa fast in "einem solchen Gewicht und Quantität von sich "wirfet, als viel der Speiß ist genommen worden; daheraus sie doch ihre eigene und sondere "liche Nahrung gezogen hat, welche nichts ans "ders gewesen ist, als derjenige Spiritus, der "juvor in derselbigen Massa ist verschlossen gewesen, und sich allein durch seine Trockenheit cors "porissicirt, und durch seine Feuchtigkeit ausbreis "tet und vermehret, nachdem er durch seine eigenne Wärme dahin gebracht, und gezwungen ist "worden.

#### Das II. Capitel.

Von der Werwandlung dieses Epis ritus in die Erden, und wie desselben Kraft ganz und unversehrt in solcher Erden bleibet.

brachten Gründen gnugsam erwiesen wors den, daß der Spiritus mundi ein Corpus an sich nehme, ist derhalben weiters zu erklären übeig, wie er corporisicier (leibhaftig) werde. Wiewol aber in dieser Nachforschung überall grosse Mühe und Arbeit ist aufgewendet worden, und darbep ein schlechter, ja fast gar kein Essect erfolget, so will

will ich doch folches zu beweisen auf mich nehmen, alfo, baf man es gleichfam mit ben Ginnen bes greiffen nioge, und thue ich folches benen fürnems tich zu gefallen, welche sich auf sonderlicher Ber-gunstigung des Himmels, über die eltenern oder munderbaren Würkung ber Matur vermundern, und berfelben innerfte Beheimnuffen ju erforschen; Berlangen tragen. Dann bag viel gelehrte curiose leute, in der Machforschung dieses Corporis sehr sennt betrogen worden, ist furnemlich Diefes die Urfach, meiln etliche geglaubt haben, baß folche Erfanntnuß ben menfellichen Berfrand weit übertreffe, und deswegen nur den Engeln und Geistern offenbar mare. Undere haben vermeint , baß, weiln er Spiritus mundi genennet werde, so solte ihm niemand fein andere, als ein Universal-Corpus einbilden, weiln der Spiritus generalis, auch ein Corpus generale haben muste. Undere aber haben da fur gehalten, es fonne folcher auf keine andere Weiß begriffen ober vers fanden werden, als durch eine Bermandlung ber vollkommenen Corper, in ihrem erften Geff und Saamen, nemlich durch eine genaue und fle ffige Subtilmachung, haben aber nicht beobachtet, daß die Natur nicht pflege guruck zu gehen, und daß die Corpora, je volltommener sie waren, besto weiter kommen sie von ihren principiis und erster Corporitat hinweg. Etliche sind auch der Meinung gewesen, man muste aus den Corpern, eine quintam effentiam extrabiren, und haben ihnen eingebilder, der subtilere und fluchtigere Cb. Schr. III. Cb.

Theil, ware berfelbige Spiritus ben fie suchten, und haben also bes Zwecks, nach welchen sie gegielet, verfehlet, und haben ben Unfang in Die. dergang gesucht; "dann sie hatten die Corper "spiritualisch gemacht, da sie doch die Spie gritus corporisch hätten machen sollen." Weiln aber dersenige Spiritus, offenbarlich in ein irrdisches Corpus verwandelt zu senn scheinet, und ohne Wiedersprechung ober einigen Zweiffel, alle Corpora von ihme generirt sennd, so muß er nun von eben denselbigen ertrahiret merben, weiln man sonsten von dem rechten Weg ber Matur, sehr weit und nicht ohne Gefahr wegfame, und da man solte ein irrdisches Corpus machen, wurde man eines aus dem Feuer machen, welches bie Quintessentiales ihren himmel nennen. Ce nimme aber die Corporification, in allen Dingen ihren Unfang von der Erden, bann des Mercurit erste und nachste Operation ift, daß er eine Er. ben werden moge; warum wollen sie bann von der Ignification anfangen? welches zwar auf soliche Weiß geschehen wurde, als wann einer wolte in Aufrichtung eines Gebau, oben von Dach und nicht von bem Grund anfangen.

Doch diezenigen, welche die Corpora in ihren ersten Saamen reduciren wollen, hatten zu ihren Worhaben, von andern einen scheinbarlichen Besweiß, als die solche in eine quintam essentiam zu bringen verlangen, wo sie nicht in diesem processu auf einen frummen Meg, und der sie auf einen widerigen, und ihren Sinn contraren Ort brachte; kamen. Dann ausser dem, daß die Natur nicht wieder

wieder zuruck kehret, nehmen sie nicht in acht, baf sie den Weg der Bollkommenheit, und nicht ber verderblichen Zuruckfehrung folget, oder daß ichs deutlicher sage, welcher zum Ursprung oder Herkunft führer. Dann überdas, daß biese labores ganz unmüglich sennd, oder boch also schwer und langwierig, daß das gemeine leben des Menschen, diese Urbeit zu vollführen nicht genug fen, wurden sie gewißlich feine mahre und natur. liche reduction, auf solche Weiß erlangen, sondern nur ein Corpus phantasticum machen, welches weit von demjenigen entlegen ist, mit welchem vie Matur, alle ihre operationes productivas, oder herfürbringende Würtungen anfängt, bas allein bas rechte Sperma aller Corper ift. Mann wir betrachten werden, daß alle Ding durch "die terrification leiblich gemacht werden, muffen wir nothwendig fagen, daß ein foldtes Subjectum ges "funden werde, das zur terrification am bequemiten nen. Sich habe aber anfänglich gefagt, bas Beuer fen der erste Operator oder Würker in der Welt, welcher den geistigen Vaporem erhebt, fochet und ab. drucknet, damit er corporisch werde; dann die Corporificatio kan ohne die Coagulation, als welche auf die Trockenheit des Feuers folget, nicht geschehen. In was aber für einem andern Det, geschicht diese immassatio, desiccatio und coagulatio, als in der Erden, daher alle Corpora herkommen? so muß derohalben berselbigen ihre Materie darinnen verborgen senn: bann wann sie daselbsten nicht mare, so wurde folgen, daß sie aus nichts gemacht maren, welches bet

Ordnung der Matur zuwider lauft, die da haben will, daß ein jedes Ding feinen Unfang haben solle, und daß nichts aus nichts werde. Hengt "derowegen diese Materie oder dif principium an "der Erden, daselbsten es ernährt, dick und leiblich gemacht wird. Und deswegen hatten diejenigen, welche besagte Materie, aus den Detallischen vollkommenen oder unvollkommenen und einfachen Corpern, durch die attraction ber quintæ essentiæ haben extrahirn wollen, besser gethan, (ale sie das erste sperma sucheten, ) daß sie die matricem ber Mutter erofnet hatten, als daß sie die Kinder, die nunmehr zu vollkommenen Ulter gebracht und fommen sennt, getobtet, und zu nicht gemacht hatten, indem sie selbige in einen folchen Stand haben bringen wollen, in welchen fie zur Zeit der Conception gewesen sennd. Wann sie aber biese matricem schon erofneten, mas murden fie bafelbften finden? dann barinnen ist nichts zu sehen, und sennd ihrer viel, die glaubt haben, folcher Weg mare febr erspriefilich, betrogen worden, indem sie gehoft, sie wurden in dem Bauch der Mineren eine Prob, der Mufter eines Unfangs der Goldmachung antref. fen, welches, weiln es nicht geschehen, bas ben sie an ihren Borhaben verzweifelt, weiln sie Die mittlere disposition unter der Weiche und Hartigkeit des Metalls, nirgends gefunden has ben. Wann man nun nichts seben fan, wie ist bann muglich, boß man bafelbiten etwas fi ibe oder hernehme? Solche Machforscher werden sich mar ich warlich keineswegs bereden lassen, daß die pri-ma materia, ein so subtiler Spiritus und aufgelöster Dampf sey, als welcher nur allein durch Linbildung und mit Gedanken, kan begriffen werden. Jedoch weiln selbige Materie an dem leib dieser Mutter hanget, und nin denselbigen wohnet, so gibts die Bernunft, "daß solche prima materia eine corporische, und "zur Corporification geschickte Natur habe. Wiewol ich aber vorhin dentlich genug erwiesen habe, und sonderlich denen, welche scharffinniges Ber= stands senn, was solche für eine Matur sen, so will ich doch noch dieses Orts hinzusegen, "daß Die schwämmichte Erde voll solches geistigen "Dampfe sen, welcher vermittelst seiner innerli"chen Warme, eine trockene qualitatem, mit einer verborgenen Feuchtigkeit begleitet, überfommmet, burch welche er condensirt, und in "ein Corpus Specificum coagulirt wird. Und gleichwie diese feuchte ausgetrochnete Ratur, erst. lichen ein Wasser gewesen ist, also muß solche burch Wasser in ein Wasser reducirt werden, welches bas einige Mittel ist, dadurch die trockene Sachen in ein Waffer fonnen gebracht werben, als wie das Feuer das Mittel ift, die feuchten Dinge trocken zu machen. Dieses ift in Bar. helt ein solches Werk, welches bie Manir über. aus genau in generatione metallorum beobachtet. Dann indem das Waffer, durch die heimliche locher der Erden fleusset, findet es daselbsten eine auflößliche Gubstang, mit welcher es durch die E 3

## 70 Von dem wahren Philos. Salz,

einfachesten Theil besselben vereinigt wird, und Bu diefer Bereinigung fommen die Elementen, in gebührlicher Proportion zusammen. Wann nun wiche Substanz, burch ihre dissolution ober Auflösung also zusammen gefügt ift, wird sie von sich seibsten coaquitre und congeliet, burch eine induration ober Erhartung, welche fie von Natur, vermög ihrer innerlichen Trockenheit, in sich hat, darnach durch eine allgemache und lange decoction, überkommt sie eine metallische Bartig. keit. Weiln aber diese Substanz auflößlich ist, von was für einer andern Natur kan sie participiren, als von Salz? dann es ist tein Ding, das sich auflosen läst, als das Saiz, dessen Vielheit und Verans derung sehr groß ist, nachdem auch in der Weit, eine sehr große Varietat der Dinge ist, ja jemehr es verbrennt wird, desto leichter last es sich dissolviren, wenn es anderst nicht ungefahr zur Vitrification kommen ist. Ist derowegen diese erste Materie ein Saiz, das ist, das Salz ist das erste Corpus, durch welches solche Materie begreislich und sichtbar wird; von welchem Salz Raymundus in seinem Testament also sagt; wir haben oben ers klart, daß in dem Centro terræ sey eine Jungfräuliche oder reine Erden, und ein wahres Element, und daß dieses ein Werk der Matur sey. Ist derohalben die Matur, in dem Centro eines jeden Dings gesetzt. Ist also das

das Salz diese reine Erden, welche noch nichts herfürgebracht hat, in weiche ersts lichen der Spiritus mundi verkehrt wird, durch die Vitrification, das ist, durch die Extenuation oder Dunnmachung des humoris. Eben dasselbige ists, welches allen Dingen die Form giebt, und kan nichts ohne das Salz gesehen oder begriffen werden, ja nichts wird coagulirt und congestirt, als das Salz. Dieses ist, das dem Gold und allen Metallen seine Zarte mit. theilet, wie auch dem Diamant und allen Steinen, sowol dem edlen als schlechten, durch eine starke, sedoch sehr heimliche virtutem vitrificantem. Und das noch mehr ist, so sehen wir klärlichen, daß alle Ding, welche aus den vier Plementen gemacht seynd, wieder in ein Salz verkehret werden. "Dann wann ein Corpus faulet, was ist "übrig dann ein Ufchen ober Staub, welcher ein "köstliches Galz in sich verborgen halt? und wann ein Corpus durch Berbrennung, Calcini. prung ober Incineration destruirt wird, was "bleibt in der letten Extraction zuruet, als ein "Satz? die Glasblaser werden uns deffen Zeug. nuß geben. Daher, wann der gelehrte Medicus und Philosophus Arnoldus de Villa nova, in seinem Novo Lumine Chymiæ, von dem aqua permanente Sapientum redet, welches ein trocknes Waller ist, das die hand nicht befeuchter ober naß macht, weniger als das

## 72 Von dem wahren Philos. Salz,

gemeine argentum vivum, sagt er: wer wird nun seyn, welcher dieses Wasser zubereiten kan? ich sage surwar dersenige, welcher das Glas biasst oder machet. Eben dieser Autor, wann er von der surtressichkeit dieses trocknen Wassers redet, hat solches deutlich genug am Tag geben, wenn er in dem Chymis schen Tractat, welchen er Brevigrium Philosophicum nennet, also saget: der Arbeiter wird weniger nichts ausrichten, ohne das Salz; als ein Schütz, welcher den Pseil loß schiessen will, ohne die Senne, und der kons Amantium sagt eben dieses:

Es wird verlohren seyn, der Zopfen und das Malz, Wann dir die Zuises Zand, nicht reis chen wird das Salz.

So seynd nun aus dem Salz erstlichen alle corpora gemacht, und wie im vorherges henden Capitel ich gesagt habe, sennd die principia compositionis und resolutionis einerlen. Und wie alle Philosophi haben wollen, und für eine gewisse Regul halten, ist die erste Materie der Dinge, keine andere als die letzte, das ist, eine solche, in welche die Corpora zuletzt ressolvirt werden, da sie dann das Eiß und Schnee zum Erempel nehmen, welche in ein Wasser, durch die Wärme ausgelösst werden, aus welchen sie durch die Congelation sennd gemacht worder. Und so ich alle Zeugnussen der guten

Autoren wolte herben bringen, wurde ein groffes Buch hieraus werden. Daß ich aber zeige, daß Dieses Galz eine reine und wahrhaftige Erden sen, (nicht zwar eine solche die wir mit unsern Fussen betretten, von welcher ich beweisen will, daß sie nichts anders sen, als ein excrement und Unflath der andern) so muß ich wieder zuruck auf die erste Schöpfung der Ding kommen, welche ich burch eine gemeine ober tägliche Urbeit vorbilden will, Die der Matur zur Nachfolg, und durch eben solthen modum und Regul geschicht, nach welcher dieses grosse All gemacht ist. Ich habe zuvor gesaget, daß der Ding Anfang ein Wasser, oder eine Natura humida, wie hermes fagt, gewesen sey, über welche, wie auch Monses sagt, der Geist des BEren geschwebt ist. Man konte aber fragen, wie doch solche grosse und untereinander vermischte Versamlung ber Wasser zertheilt sen worden, also, daß daraus Diese weite und groffe irrdische Massa kommen ist, und durch was Mittel so unterschiedliche Ding aus der Erden herfur kommen sennd? Ich will auf Diese Frag dassenige antworten, was mich die blose Erfahrung hat sehen lassen, und will sagen, nes sen der Natur gemäß, daß in der Mitten dies nser Wasser durch einen Modum der Ubschneis "dung, als eines sediments, solche Versamlung "geschehen sen." Da ich dann ben dem Tert Monses bleibe, welcher sagt, daß GOtt die Wass fer von den Waffern geschieden habe: "dann es nsennd zwenerlen Urten der Wasser, nemlich ei-E 5

## 74 Von dem wahren Philos. Salz,

mes bas in die Hohe steiget, das andere, das "sich congelirt." Das erste nun, indeme es sich durch die evaporation oder Ausdampfung erhöhet hat, hat es bas andere fire in Grund gelaffen, wie solches täglich diesenigen erfahren, die das Meer und Brunnen-Solz sieden. Es ist zwar wahr, daß das eine durch die starke attraction der Sonnen: Strahlen, das andere aber, durch eine starke Austreibung des Feuers gemacht werde. Das blosse Reuer aber oder die Warme al. lein besiget unter allen weltlichen Dingen Diese voneinander scheidende Kraft, und zwar durch ein und antern modum, nemlich burch einen naturlichen und gewalisamen. Go ist nun durch ein und andern modum unter diesen beeben solche Separatio geschehen. Aber was für einem Ding, hatte Monfes Diefes Feuer beffer vergleichen fon. nen, als dem Geist Gottes, der anderst nicht kan beschrieben werden, als ein allgemeiner Ur. sprung des liechte, ber animalischen Warm und lebhaften Bewegung, durch welchen alle Ding fennd, und in ihrem Wefen erhalten werden? wir wollen das Galz der Matur betrachten, indem es in seinem limbo oder vermischten Klumpen noch stecket, das ist, indem er ausgebreitet, von= einander geloft, und in seinem Wasser gleichsam ersteckt ist, in was für einer Korm, wird es für unsern Augen erscheinen, und was für eine andere qualitatem, will ihme unser Geschmack und Süblen zueignen, als eines bittern Wassers, welche Form und Qualität

sielzwar in Ewigkeit behielte, wann die separatio nicht darzwischen kame. Aber so balden dieses erhebte Wasser, die Würkung des Feuers verspurt, welches ihme zu wider ist, fangt die separatio an durch die Ausbampfung, und nimmt allgemach ab, bif in dem Centro feines Globi, eine kleine Massa des Salzes erscheinet, welche auf solche Weiß zusammen gehet, als wie das Corpus terræ, in dem ersten limbo aller Wasser gethan hat. Sihest du nun die erste operation, welche von Zeuer geschehen ist, nems lich etwas durres, das ist, eine Erden herfürbringen. Aber doch gleichwie diese erste Erde, mit ihren excrementis und Unflat, durch das Feuer coaguliret, verblieben; also auch behalt dieses Salz, welches wahrhaftig eine Erden ist, seine feces ben sich, ob es schon sauber und rein scheinet, und gleichsam ganz weiß und durch. sichtig ist, "denn es wird nichts generirt, ernährt, und wachst auch nichts, welches nicht seine experementa von sich wirft, von deren formation und separation, ich an seinem Ort mehr sagen will. Dieses Salz aber, oder diese durre coagulirte Erden, und welche fich im Waffer ju Grund seßet, trinkt seine ganze Feuchtigkeit in sich, und wird durch die Continuation des Feuers, von sich selbsten trocken, nichts destoweniger behålt es doch seine innerliche Feuchtigkeit, von welcher es nies mals verlassen wird, und von der es feine aufloße liche Rraft hat: barnach wann eine Gleichheit oder temperament, unter den feuchten und tros cfenen

## 76. Von dem wahren Philos. Salz.

denen darau kommt, wird und bleibt fie geschickt, bif zur Berfürbringung ter Ding, als a potentia ad effectum, vermog ber 25årme getrieben. Gleickerweiß, als wie das grosse Corpus dieser Erden, die Rraft und Würfung hat, ein jedes Ding herfürzubringen, und zu formen: also begreift auch dieses unser Corpus, welches wir das Salz nennen, auch eben solche Tugend in sich. Nicht zwar daß es Kräuter, Metall und Thier herfürbringt wie jenes, sondern daß es einen ursprünglichen Saamen afler Ding, in seiner Schoos trage, nachdem uns die Erfahrung, durch die Würfung des Feuers, in denselbigen Dingen die Farben, Geschmack, Zunehmungen, Wachsthumen und Erhaltungen aller Ding, welche in eines jeglichen unter biefen bren Urten gesehen werden, zu erkennen giebt: und nicht allein biese, sondern auch ein eigenes Feuer, welches die Sonne hinein gebracht hat, wodurch es alle Ding lebendig machet, und ernähret. "Welches zwar selbsten einsmols in eimem Proces, eines Philosophischen Werks, ich nin acht genommen habe, indem mir diefer Mas sterie allein alle Farben, absonderlich und eine "nach der andern, nach der Ordnung und Zeit, welche die Philosophi, in der Zubereitung ihres Steins beterminiren . fur Augen fommen fennd, "benebenst einer gehlingen fusion, nachdem sie nu ber hochsten Rothe papaveris sylvestris, (Rla. "perforn . Rosen) fommen mare: Jedoch aber, "hat es benjenigen wundersamen und so sehr ver. lang.

plangten effect, in metallorum 'transmutatione, "nicht herfürgebracht, sondern es hat in den "menschlichen leibern, durch die sudores univerglales und naturales soviel vermocht, daß iche kaum aussprechen darf, damit ich nicht etwan für einen Scharletan mochte angesehen merben, wiewol E. Durchleuchten Onadiger Burft und Herr, mich balden von solcher injuri befrenen fan, als ein untabelicher Zeug. Dann als das Ges schren solcher wundersamen Euren, E. Durchl. zu Ohren kommen, hat mich dieselbige so boch gewürdiger, und zu mir gleichsam als ber Jupiter Bu den armen Philemon, in meine geringe Behausung kommen, sonder Zweifel, wie ich darfür halte, durch die Hoheit ihres Gemuts dahin getrieben, wie auch durch die Erzählung, eines ehrlichen Mannes, welcher an unterschiedlichen Schmerzen elendiglich darnieder gelegen, und durch die langwürigkeit seiner sehr schweren Krankheit, also sehr abgenommen, daß er ausser ber Sofnung jur gottlichen Gute, ober bes ber. bennahenden Todes, sonst kein Trost mehr übrig hatte: dessen mahrhafte Erzählung, ben Ihrer Durchl. so viel vermögt, daß sie einen rechten Unterricht, von vieler leut Emen begehrt hat, welche ich mit eben selbigen Mittel, wieder zur Gesundheit gebracht habe. Und wann der Beis oder Meid deffelbigen Menichen, welchem Die Gesundheit Reverendiss. Cardinalis, und E. Durcht, liebsten S. Bruder p. m. vertraut war, ben Gebrauch solches medicamentis, nicht verbottent .

# 78 Vondem wahren Philos. Salz,

botten und untersagt hatte, vermeine ich, es wurde Gott der Allmächtige, auch deroselben Eminenz seine Gnade und Segen nicht versagt haben, welche er so viel elenden und armen Mensichen sarsam erwiesen hat.

"Wann nun dieses Salz alle qualitates ber Ers "den hat, wer wolte bann barwider senn, daß foldes nicht eine Erden sen, und folgends, daß nes nicht ein Spiritus universalis terrificatus solle ngenennet werden, wie solches Hermes beschreibt? Ich sage aber, daß diese Berkehrung oder Ber. wandlung nicht geschehen konne, als durch einen Handgriff einer zwar leichten Practic, aber sehr schweren Nachforschung. Dann es ist in Wahr. heitsgrund ein solcher Actus, welcher die mensch. liche Gedanken übertrift, nemlich die erste Mas terie zu sehen und zu fuhlen, barweisen, welche soviel gelehrte und zu allen Zeiten hochberuhmte Manner, unsichtbar und unbegreiflich zu senn vermeinet, ja auch bejahet: indem sie nemlich durch die vertiefte Theorie, von der Fürtreflichkeit die. ses Dings, wol zu discuriren sich bemüher, nicht aber, daß sie den Effect besselben nachforscheren und erkenneten. Und gewißlich habe ich unter so viel curiosen Mannern, mit denen ich in die 40. Jahr verträulichen umgangen, und von wels cher Zeit an, ich eine Erfantnuß folcher Materie gehabt habe, auch nicht feche gefunden, benen fie mare bewust gewesen.

Nachdeme ich nun gnugsam erkläret habe, wie dieses Salz in eine Erden verwandelt sen worden, welche eine wahrhaftige operatio operationum ist, so ist noch zu erweisen übrig, daß nach sole cher Berkehrung die Rraft solches Salzes, ganz und unversehrt bleibe. Che ich aber weiter forte schreite, so ist es billig und ber Bernunft gemäß, daß ich mit wenigen erzehle, mit was Kraft und Tugend solcher Spiritus, oder selbiges Salz zuvor begabt sen gewesen, damit wir in eben sels bigen, wann es schon in die Erden ist verkehrt worden, eben bergleichen Tugenden suchen und antreffen mogen. Gage berohalben gur Befraf. tigung meines Borhabens, es sen nicht zu zweis feln, bedorfe auch keines Beweiß, daß die Simmel in stetigen Bewegen sennt, welches nothwenbig zu einem Ende zielen muß. Dasn wiewoln man natürlicher Weiß sagen konnte, der finis so!= cher Bewegung, ware das Gehen von einem Ort zu dem andern; jedoch geschicht solche Bewegung, einer andern Uesach halben: und ist die intention ber Bewegung, nicht allein von einem Ort zum andern bewegt worben, sondern daß solches geschehe, den Effect eines andern Endes zu erlangen. Dann es sennd zwenerlen fines, der eine von den Philosophis genennt, welches-wegen ein Ding geschickt, als wie der finis der generation des Platonis, ist die Seel Platonis: und der finis, welcheswegen Plato der Tugenden fich befliffen, nemlich die Glückseeligkeit. Der ander finis ist, nach welchem sich die Dinge, des borher.

vorhergehenden finis halben richten, wie der finis der Benwohnung des Mannes und Weibes ist die generatio, aber der finis, weswegen solche Benwohnung geschicht, ist der Mensch oder ein Thier. Also war der finis des Placonis, wes. wegen er aus Gracia in Egypten verreifete, daß mer die Weisiheit lernete, der finis aber solcher "Reiß war Egnpten, bahin er zu reifen willens "hatte. Ift derowegen der finis, oder das End Jotcher Bewegung, der Himmel nicht allein von neinem Ort zum andern bewegt worden, sondern "daß derselben Rraft und Tugend, in die untern "Corpora einflusse. Dann wann ihme einer wolte einbilden, solche Influentien geschehen vers geblichen oder unnuglich, und wurden nur über solche Oerter ausgebreitet, da sie nicht würfen konnen, ware es ein grober Irrthum. "Diefer himmlischen Rraften Ginfluß, Der ift ftatig und simmermahrend, weiln die Bewegung, burch welche er herabsteigt, freigrund ift, als welche won sich selbsten anfangt, und in sich widerkehrt. Und dieses ist die Ursach, warum die Ding, in welche solche Einflussung geschicht, und die daraus kommen, einerlen Natur und Urt sennd, als welche unaufhörlich die Rraft und Bermbrung solcher Tugenden an sich nehmen, welche niemals abnehmen. Und weiln diese Influenz sich nicht über die Himmel erstrecket, Daselbsten, wie ich gesagt habe, nichts ist, so folge nothwendig, bass selbige in ein unters und leiblich Ding geschehen muffe, in das sie wurfen konne, dann nichts leis Det

bet, als das was ein Corpus hat: was ist aber für ein ander natürliches Corpus in der Welt, als die Erd? Ist nicht diese ein Corpus corporum, und welche allein für sich selbsten bestehen fan, als die alle qualitates, welche in einem Corpore fenn follen, besitzet, die lange, die Breite, Die Tiefe und die Dicke? Ist es nicht bas Subjectum, oder der Matur ihr vorgestrecktes Ziel, in wels chem fie immerbar wurket, bamit fie leiblich und lebendig mache. Wo konnte sie beffer ihre Werk vollbringen, als in dem Corpore der Erden? So ist nun die Erde allein dasselbige un. tere Corpus, welches die himmlische Lins flusse aufnimmt, deren Tugenden und Rraften seynd, durchdringen, erwarmen, reinigen, abscheiden, lebendig machen, vergrössern, erhalten, und wieder zu reche bringen. Es ist anjego keines Disputirens vonnothen, ob die Gestien und himmet, mit ihrem corpore in das Corpus der Eiden einfluffen, bann Die Erfahrung, welche machet, dass man es auch mit den aufferlichen Ginnen begreiffen fan, hebt allen diesen Zweiffel auf. Dieses nun, ale ein bekanntes Ding benseits sekend, will ich nur ale lein dieses ausführen, wie dieselbigen ihre frafe tige Einflusse verrichten. Ich habe zuvor gesagt, daß dieselbige gerad unterwärts, und nicht über sich gehen. Und weiln das Untere eines kugels runden corporis dessen Centrum ist, so ist vonnothen, daß sie auf die Erden hinabfluffen, und in derselben allein gleichsam mit ihren Spigen Cb. Schr. III. Th. e:170

eingesenkt werden. "Dann die Erde ist bas rechte "Centrum dieses grossen Ulls, und ein Punctum "dieses weitläuftigen Kraises, nach welchen alle "tinien solcher Ginfluß zielen. Weiln aber Die Erde ein dickes Corpus ist, und die Dichte aller andern corporum von ihr herkommt, so wird nun "nothwendig ein gar subtile Kraft erfordert, wel"che durch die kleinste Theil der Erden hinein"dringen könne. Go bringen die Himmel nun, pals welche die allersubtileste Materie haben, ih. res gleichen Rraften herfur; dann die Burfuns "gen folgen gemeiniglich ben qualitatibus Corpopris nad, welches dieselbigen herfürbringet. Diese Durchdringung aber wurde wenig nugen, und ware gleichsam wie ein Gießbach, welcher zwar das Feld durchlauffet, aber wegen seines gehlin. gen laufe, faum die Bloffe ber Erben befeuchtet, wo er nicht ein weil still stehet. Aber weiln sie fich unfehlbar biß zum Centro erstrecket, und weis tere nicht fort kan, weiln es keinen andern Ort mehr antrift, zu beme sie hinab steigen fan, so muß sie daselbsten still stehen, und sich versam. len. "Dahero haben etliche gesagt, daß der Brund ber Erden das fostliche Ding sen, weiln "daselbsten alle himmlische Kraften und Tugenben zusammen fommen, und sich vereinigen: welche also vereiniget und zusammengebracht, meine unendliche Rraft haben, nicht allein weil nsie stetige zufluffen, sondern auch, daß sie von de. "nen Corpern, die wegen ihrer Rraft unendlich, unverderblich und niemals abnehmen, entsprin-

gen. Die alten Poeten, welche ihre Gebanken, von diesen verborgenen Dingen in Fabeln einge= wickelt, hinterlassen, haben die Welt in dren Theil getheilet, und dem Jupiter, als dem ersten Sohn bes Saturni, ben himmel zugeeignet, (wiewol andere das Recht der Erstgeburt dem Neviuno zugeschrieben, die Wahl aber des obern Konigrefche dem Jupiter, wegen etlicher erdiche ter und zu meinem Borhaben nicht nothwendigen Ursachen ) ben Meptunum aber, haben sie jum Herrn über das Meer gemacht, und zwar durche Looß: Plutoni als dem Jungern, haben sie bie Erden zum Erbthell eingeraumt, welcher boch unter ben brenen Brudern für den reichsten ift gehalten worden, weiln aus beffen Berrichaft, alle Schäße der Welt stetigs herkommen; ja es scheinet, er habe seine beede Bruder ihme ginfi= bar gemacht, in denen Dingen, welche sie als sonderliche Sachen besigen. Die Höllischen has ben ihn ihren Ronig genennet, und ihme Die Elisaischen Felder, als einen sehr luftigen Ort augeeignet, da die glucffeligen Menschen nach bem Tod, an beffen hof sich aufzuhalten pflegen. Es wollen auch die Theologi, daß eben an diesem Ort, die Hölle und die Qual der Geelen sen beweisen es daher, daß, weiln wahr, daß die Influentien aller Gestirn, welche von Matur feurig fennd, dafelbsten zusammen kommen, so musse daselbsten auch eine unglaubliche Sige senn. Zwar fan selbiger Ort sonders Zweifel der unterste genennet werden, wein nichts mehr unter ihm ift : F 2

## 84 Von dem wahren Philos. Salz,

daß aber Die Geelen von foldem Feuer sollen ge. qualet werden, und daß deffelben Sig so groß sen oder senn konne, als wie sie vorgeben, das scheinet der Vernunft weit zu wider, wie auch den wahrhaftigen Spruchen der Philosophen. Dann über bas, baß die Geelen feinen Ort innen haben, wie sie selbsten bekennen, und nach, bem sie die last und Berhaftung ihrer leiber abgelegt haben, baß sie ihrer Matur nach übersich steigen und davon fliehen, wegen ihrer geistigen Leichte, welche mehr von den feurigen qualitatibus, ale den andern participitet, fonnten fie auch nicht als gewaltsamer Weiß, an diesem unterirts bischen Ort, weiln sie leichter Matur sennd, uns tergedruckt werden, noch auch weil sie einfaltig sennd, die Wurfung bes Feuers leiden, als wel ches über seines gleichen feine Macht hat. 2Bas rum fagen sie bann nun, die Geelen fommen hinunter in diese Derter, baß sie baselbsten gepeinigt werden? wann man anderst nicht sagen will, daß etwann die Gundenlaft, mit welcher fie beschwert senn, berselbigen Matur hinunter drucke, und in solde untere Dercer ftoffe, und also jum Centro ber Erden zu fteigen zwinge: oder daß eben selbige Gunde, solche Geelen un. ter sich gebracht, und gleichsam mit denselben einveileibt, weiß nicht was für eine composition mache, welche Urfach ware, bag fie leiden muf. fen, und daß fie der Wurfung biefes Feners, welche zwar nicht schlecht und naturlich ift, son. bern vielleicht einer andern Gewalt von Gott ju Diesem

biesem End verordnet und geschaffen, unterwor. fen waren, und etwan burch Wurfungen biefes Feuers, von welchem wir reden, als bie dadurch heimliche und Gottliche Rraft gedoppelt worden, das zwar sehr glaublich ist, und solches auch die Heilige Schrift zu erweisen scheinet. Doch will ich nicht vermessener Weiß, eine sonderliche Meis nung haben, und mich von der rechten lehr ab. sondern, der ich zum besten schon lang mein tes ben, und das geringe von Gott mir verliehene Bermogen gewidmet habe. Michts destoweniger fage ich gleichsam in transitu, (bamit ich nicht von meinem ersten Discurs zu weit abweiche) daß kein guter Schluß sen, weiln an diesen Ort alle Influenzen der Gesteine zusammen kommen, fo muste daselbsten ein überaus grosse Hise senn, welches ich zwar gerne zugeben wolte, wann das himmlische Feuer, als wie das gemeine beschaffen ware, als welches die Ding verderbet, verzehret und tödtet: dann wann es dergleichen wäre, wie man insgemein darfür hält, so wäre nicht allein die Erde, sondern auch dieses ganze All schon lang verzehret. Dieselbige Influenzien zwar werden wahrhaftig in der Schoos des alten Demogorgons erhiset, aber von einer lebhaften und nicht todtlichen oder gerftorenden Warme, wels che baselbsten eine gleichformige Rraft gepflanzet, vermittelst derjenigen Barme, welche sich durch das ganze Corpus der Erden ausbreitet, weiln es die erste bewegende Ursach der Gebährungen ist. Man muß auch nicht gedenken, daß allein SF 3 Die

die aufferliche Warme, welche von der Sonne herkommet, die Erden erwarme, und bie Bebahrungen verursache; dann wir sehen zu Winters-Zeit, wann die Sonne am weitesten von uns ist, daß dieselbige vielmehr Barme in sich habe, als ben der groften Sig des Sommers, wie uns solches die Erfahrung von den Brunnen, Cistern und tieffen Rellern lehret: Ulfo, daß zur Bit der größen Winters Kalt, die Metalle nicht aufhören gefocht und hart zu werden, ja es ist glaublich, baß berfelben meifte immassatio (Ber-Barrung) aledann geschehe, weiln die Centralische Barme guruck getrieben, und in der Erden vers halten wird, megen ber Ralt ber luft und bes Wassers, tramit sie umgeben ist. Go ist auch Die Sonn im Frühling, wann sie schon wieder zuruck gangen ift, und nunmehr grad zu auf uns scheinet, nicht die furnehmste Ursach der Wache. thum der Ding: Dann wann diese bon der Son. nen allein herkame, so mare fein Zweiffel, baß nicht die vegetationes, je hoher die Sonne steige, der Proportion nach aus der wachsenden Barme vermehret und gröffer wurden, ba man boch das Wiederspiel vielmehr erfährt. Uber weiln ein jedes Ding gern seines gleichen an sich ziehet, und wann eines weichet, auch das andere weichet, so zeucht die Sonne durch ihre Magnetische Rraft, Die Warme der Centralischen Sonnen, welche in die Erden durch die rauheste Kalt hineingetrie. ben und zusammen gedruckt ist, an sich, und wieder zuruck, welche, wann sie herausser auf die Flache

Fläche der Erden steiget, allen Dingen ihre machsende Rraft mittheilet. "Erwarmet derowe. ngen nicht die ausserliche Warme ber himmlischen "Sonne die Tiefe der Erden, sondern vielmehr "die angebohrne Warme der irrdischen Sonne; "dann es sennd zwenerlen Warme, eine rever-"berationis (die zuruck schläget) welche äusserlich nist, die andere influxionis & penetrationis, (die "da einflusset und durchdringet) welche innerlich nist, von der ich anjeho rede, deren Natur ist, "lebendig machen, vermehren, erhalten, vermög "der natürlichen Feuchtigkeit, welche in diesem "Feuer begriffen ist, bessen Melbung ich allbereits "gerhan habe, im vorhergehenden Capitel. Und daß noch desto mehr befraftiget werde, daß nem. lich dieses Centralische Feuer nicht so stark sen, daß es zum martern ober verbrennen taugen solte, sehen wir, daß sich nicht alle altra mit ihren Einfluffen zur Warme anlassen, und baß selbiger Mas tur nicht sen, daß sie erwarmen sollen. Dann ber Saturnus ist falt und trocken, Jupiter warm und feucht, Mars warm und trocken, die Sonn heiß und trocken, Benus kalt und feucht, ber Mond feucht und kalt, Mercurius aber hat aller beren Natur an sich, und schieft sich unterschieds licher Weiß zu allen. Ift derohalben leicht zu schliessen, daß alle Ginfluß eine maffige oder temperirte Warme, aus den vier qualitatibus gene-riren, welche sennd, Warme, Trockne, Kalt und Feuchte; die, so mit ihrer temperatur, ober bergleichen Bermischung zusammen kommen, mus fen

fen nothwendig ben Ort, in welchem sie zusam. men fommen, mit feiner temperatur begreiffen und umfangen. "Derselbige Dampf nun ober "Spiritus, welcher aus dem Centro herausgehet, participirt von diesen vier qualitatibus, und da-"her nehmen alle qualitates der Simplicen ihren "Ursprung, deren etliche hißen, weiln der calor "ven Borzug hat, andere trocknen, weiln bie Trockenheit die Oberhand hat, andere feuchten und fühlen, nachdem viel oder wenig Ralt oder Feuchtigkeit in benselben ist; auf ber andern Seiten, werfen die aftra in das Centrum, noch mehr andere Eigenschaften oder qualitates, als "biefe gewesen sennd; bann es kommen von ihnen "her die Geschmack, Farben und Geruch, beragleichen wir in allen Dingen schmecken, seben und fühlen." Sage beswegen, daß bie altra die Erden in ihrem Centro erwarmen, und daß folgends der Original. Spiritus, der daselbsten fein Aufenthalt hat, von solcher Warme partici-pire. "Und weiln die natürliche potentia der Marme ift, abscheiben, so steiget mit eben bernselbigen influxion, auch diese scheidende Rraft hinunter, welche bas reine von dem unreinen, "das subtile von dem groben, das leichte von dem oschweren, und bas suffe von dem bittern abschei. "det." Diese Separatio, die zugleich eine Reinigung kan genennet werden, ist die Ursach, daß ein jedes Ding, natürlicher Weiß und von sich felbsten die excrementa, welche nicht von feiner eigentlichen Substang sennd, weg und von sich werfe;

werfe; das zwar sehr nothwendig ist, "dann es pbestehet nichts in der Welt, in welchem die ex-"crementa, die naturliche Substanz übertreffen; "und alles, was wir sehen ober angreiffen, ist nichts anderst, ale ein excrementum, welche bie "verborgene Substang, gleichsam verbunkelt und "bedecket." Dieses konnen wir gar deutlich aus ben Speissen, welche wir geniessen, mahrnehmen, beren Maffa nicht in die Gubstang unsers Fleisches verwandelt, sondern burch die Derter, welche zu biesen Werk verordnet sennd, ausges führet wird: die Matur aber ziehet aus berselben einen unsichtbarn und geistigen Gaft an sich, welcher bequem ist, daß er in unser Fleisch und Substanz congelirt werbe. Ingleichen konnen wir sagen, daß biese irrdische Massa, welche wir mit Fussen tretten, nichts anderst sen, als ein excrement, ber ersten und in dem limbo Chaotico vereinigten Substanz, das allenthalben mit bem Centro umgeben, und in einer gleichen Pros portion zusammen gewachsen ist, baber diese kugelrunde Figur herfommet, mit einer gleichs wichtigen Substanz, welche macht, dass sie nicht bewegt werde, ober falle: bann weiln sie ohne bas den untersten Ort innen hat, fan sie nimmer. mehr weiters oder anderstwo hinsteigen, wo sie nicht wieder übersich steige, auf was für eine Seis ten es auch geschehen mochte, welches ganz wider seine Natur mare. Wir sehen, daß die linien bon einem jedwebern Theil bes auffern Theils am Cirkel jum Centro, (nemlich bie zu ihren Dunce 8.5

Punct fallen) anderstwo nicht konnen abstrahirt oder abgezogen werden, wo sie nicht wieder zu ih. ren Ort hinaufsteigen, davon sie hinabgestiegen sennd. Unterdessen sage ich nicht, daß das corpus terræ nichts anders sen, als ein excrementum: dann ob sie gleich lauter excrementum und Unflat zu senn scheinet, so steckt boch unter solchen excrementis, eine saubere Substanz, welche, weiln sie ganz geistig ist, kan sie ohne Hulf eines Corporis nicht substantialisch werden, als wie wir in allen herfurgebrachten Dingen feben, beren Saamen und erfte Materie unsichtbar ift; unb wird boch solche in einer leiblichen Massa, welche ihr angebohrenist, herumgetragen und begriffen, weiln ohne ein excrement nichts leibliches gemacht wird. Weswegen biese Substanz in generatione der Ding von dem corpore terræ, burch Würkung des eingestossenen caloris abgesondert ist, als welche nichts von selbiger Erben mit nimme oder ben sich hat, sondern nur solche vor seine Stuße und Halrung gebrauchet. Sie hat auch von Unfang der Welt, keinen andern Nu. Ben nicht gehabt, als baß sie nur ein receptaculum oder Behalter, und Werkstatt der himmlischen Einfluß, oder daß ichs besser sage, ein Saß oder Gefaß sen, barinnen biese geistige Materie ihre operationes vollenden mochte, wie wir unten im folgenden Capitel deutlicher, und mit einem aus genscheinlichen Beweiß bavon handeln werben, da ich von der separation weiters sagen will. Jedoch aber murbe bie separatio, ohne Zweifel wenig nuß fenn

senn, wann nach selbiger bie abgeschiedene Ding, unnuglich und ohne Wurfung blieben. "Der Mantur ihr scopus, nach welchem sie zielet, ist, daß "fie in ber Scheidung lebhaft mache, und ben Tod vermeide, welcher nicht anderstwo, als pon der Ueberfluffigkeit der Ercrementen her. "fommet, die die reine und natürliche Gubstanz "erstrecket; ich verstehe aber ben natürlichen, "nicht aber gewaltsamen Tob." Wann bie Gaas men ber Ding, in biefer unreinen und wuften Erden allezeit vergraben blieben, wurde gewiß. lichen nichts an das liecht herfürkommen, ober das leben erlangen: die himmlische Kraft aber, mit ihrer lebhaften Influenz, ziehet folche aus als den ersten Spiritum, und weiln dieser voller Rraft ftecket, befordert und breitet er folche aus in alle Species, und in eine jedwebere unter diefen, nachdeme es berfelbigen ihre Natur und Composition erfordert. "Die vivisicatio nun, nfommt von der purification oder Reinigung ber, welche die aftra mit ihren Ginfliesungen verursa. nchen, mit denen zugleich die vermehrende und wieder zuruckbringende Rraft herkommet. "Dann weiln sie in statiger Bewegung sennd, so "haben sie auch mit einer statigen action solcher "Einfluß, und folgends mit einer immerwährens "den vivification zu thun, indeme sie unaufhors "lich ein leben zu dem andern segen; ba es dann micht geschehen kan, daß auch nicht die augmenntation, mit samt der Erhaltung und restauration "darauf folge, und die eine zwar, durch eine "statiqe

"statige Erhaltung des lebens, die ander aber, "durch eine unendliche Wiedersesung dessen, was "in generatione der Specierum, aufgewendet und "verzehret wird; wie solches flärlich in dieser ersten corporissierten Materie erscheinet, welche, so sie von dem Himmel ist geschwängert worden, wird sie von sich selbsten, mit einer lebendigen und unerschöpften Quelle, der Nahrung und Zunehmung vermehret und wachsend gemacht.

Und dieser. Ursach wegen, wird sie geneunt ein Drach, oder ein in sich selbsten wutende Schlang, welche, als wie andere Vegetabilia allezeit wieder wächset und grunet, an welchem Ort sie auch sen, also zwar, daß wo sie einmal an einem Ort eine gewurzelt, sie nicht leichtlich abnehmen wird, ob sie wol gewaschen oder auch gar verbrennt wird, welches zwar ein gewisses und augenscheinliches Rennzeichen ist, aus welchem diese prima materia, gar fein fan erfannt werben. Diefe fennb nun die fürnehmsten Tugenden, welche dieser Spiritus Universalis, von Unfang der Welt, von ben himmlischen Influenzen empfangen hat, und solche auch biß zum End empfangen wird, bar. durch er wunderbare Würfung, in allen Theilen dieses grossen Universal-Corporis herfürbringt, und herfürbringen wird. Man konnte aber fra. gen, warum biese prima materia, von welcher ich gefagt habe, daß fie fo reine und fraftige Einfluß, von dem Himmel bekommen habe, mit so vielen mangelhaften ober bofen qualitatibus, gemeiniglich

beschmißt oder verunreiniget sen? und wie sie folche, wann sie selbige an sich genommen, ben sich behalte, da sie doch ohne Unterlaß mit der 216. Scheidung, Lebendigmachung, Bermehrung, Er. haltung umd Wiederzurechtbringung zu thun bat? Dann wann sie nicht abscheibet, wird sie nothe wendig tobten, und wann sie nicht vermehrt, ers halt und wieder erfeget, so ist vonnothen, daß sie mindere, zerstore und schwäche, welches sie boch, daß ich die Warheit sage, nimmermehr thut. Worauf ich antworte, daß die altra eine zwen. fache influenz haben, eine natürliche und eine zufällige: die natürliche ist ihnen angebohren, und in ber ersten Schöpfung mitgetheilet worden, und ift diejenige Regierung Diefes Univerfi, von welcher Hermes in Pamandro rebet, burch wels che sie dasjenige in ihren Wesen erhalten, welches geschicht, wann sie eben dasselbige, durch ihre Tugenden wider bie destruction vertheidigen und erhalten, wie auch wider den Untergang und Zu. nichtmachung der Rraften Dieser Influenz, mit welchen der Spiritus universi, wie wir feben, ftas tigs begabt und versehen ist, der sie anwendet, und in allen Dingen, denen er das Zunehmen und die Subsistenz mittheilet, solche zu sehen fürs weiset. Die zufällige influentia astrorum ist bie. jenige, welche ihnen wider die Ratur, durch die unterschiedliche situationes und Uspecten zukom. men: und diese ift ftundlich ber Beranderung unterworfen, also, daß sie niemals gleich bleibet : und diese hat nur über die Würkungen der Materie

# 94 Vomdemwahren Philos. Salz,

terie Macht, und nicht über die Materie selbsten. Dann was für eine Influenz auch einfallt, ob sie schon boß ist, sehen wir doch, daß die Erde in ihrem Centro, von ihren Würkungen nicht ab. last, damit sie selbige gebührlicher Weiß vollen. be, und immerdar Thier . Gewachs und Stein herfürbringe. Wann aber zuweiln mortificationes entstehen, entspringt solches von einem bo. fen Uspect, welcher nur den auffern Theil oder Corper berühret, das ist, die auswürsliche Massa, und nicht die innerliche Substanz, welche selbsten das Ding ist. Und gewißlich dieses accidens wird verändert, also, daß zuweiln diese Einflussung ein Ding, zuweiln aber ein ganz wie briges würket, welches die natürliche und principal-influxion niemals thut, als die in ihrem puncto fir und beständig bleibet. Daher ift zu schliessen, daß die prima materia, als simplex vor sich selbsten nichts annimmt, als bie himm. lische Kraften; die sie auch in ihrer Terrification behålt und erhalt. Es ist aber zu erklaren, wie sie solche behalte, damit das was Hermes sagt, könne erwiefen werden, dass bessen Kraft und Tugend unversehrt bleibe, wann sie in die Erden verkehrt ist worden, weiln nemlich alle himmlische Rraften, da hinunter steigen, und in dem Centro der Erden zusammen kommen, und derselbigen Lauf zu nichts anderst, als zur Information der Materie gericht ist, als welche gleichsam ein Re-ceptaculum ist der Obersten Ideen oder Bilder. Eben selbige Materie, welche voller Formen ift, nicht

nicht zwar acht (wurklicher Weiß) sondern potentia, (vermögender Weiß) wird burch ungeh. liche Specificationes unterschiedlich gemacht: und ist also eigentlich kein Corpus, sondern nur ein quali corpus, und ein statige Gefartin des Leibe, nach welchem sie sich aus Berlangen die Form zu bekommen allezeit sehnet, und zu welcher sie ohne Unterlaß zielet und bewegt wird. Und biefe Bewegung zwar, geschicht ihr burch die Wurfung bes himmlischen Feuers, welches ich vorhero ben ersten motorem ober Beweger, in bem Chaos genennet habe. Dieses haben die alten Poeten Dryheus und Hesiodus, unter dem Nahmen ber lieb beschrieben, Ronsardus aber, ber Franzo. sische Homerus oder Pindarus, hat in einem sehr schonen Carmine also gefungen:

Ich bin und heiß die Lieb: die Götter ich Der breite Zimmels-Kreiß durch mich

beweget sich,

Es heisen mich auch Berr, die Welt und alle Dinge,

Nachdem der grosse Klump, hat aus. geschlossen mich.

Ram her das Liecht von mir; woraus die Welt gemacht;

Das Chaos das hab ich, auch voneinan. der bracht.

Weiln nun diese Materie, aus seiner eigenen Matur und Berlangen, nach seiner corporification zielet,

# 96 Von dem wahren Philos. Salz,

gielet, wer konnte vernunftmaffig fagen, baf fie, indeme sie eine corporification an sich nimmt, von Natur ihrer Kräften, welche die corporification selbst verursachen, beraubt und derselben verlustiget werde? und weiln solche, indem sie ein Corpus annimmt, erstlichen und zum nachsten in die Erden verwandelt wird, wer wolte laugnen, daß Diese Erde nicht mit eben solchen Tugenden begabt sene? dann ob sie schon vermög der Vers mischung und Elementarischen concurs, etliche Unsauberkeiten ben sich hat, ist sie doch im Grund allezeit sauber, also daß nach ihrer Reinigung auch das Feuer, (welches sonsten das startste und machtigste Element) feine zerstorende Macht mehr über sie hat, weiln sie solches an der Boll. kommenheit und Subtilheit übertrift. Dabero dringet sie so geschwind in die corpora, macht sie lebendig und vermehrt sie an der Kraft, ersetzet und erhält in denselben dassenige, was zu ihrer Natur gehört, nemlich die natürliche Feuchtigkeit, welche sie mit ihrer feurigen Gubtilheit, von den angebohrnen und solche gleichsam erstreckenden Ercrementen saubert und abscheidet: daß ichs mit einem Wort sage, so ist solche eben die so fürstressiche Urznen, von welcher Strach sagt, daß sie aus der Erden extrahirt sen, und daß solche ein verständiger Mensch nicht verachten wird. Es ist überdas solches dasselbige köstliche Sälz, deme ver grosse lehrer der Gelehrten seine Apostel vergleichte, als einem hochwerthen und vom himmel herfurgebrachten Ochag. Dann et båtte

hatte eben sowol sagen konnen, ihr Diamant, Rubin, Perlein, Gold und Gilber ber E den, wann er nicht gewuft hatte, bag alle biefe Ding. ob sie schon wundersam sennd, in sich nichts begreiffen, welches mit diesem Sale generali fonnte verglichen werden, welchem sie allein ihre Bollkommenheit zu banken haben. Diese Medicin wurfet an ftatt des Feuers, indem fie bas U. reine verzehrt und wegnimmt, welches sie von bem Reinen, durch die Abscheidung der unters schiedenen Theil, und Unnehmong dersenigen, welche einerlen Natur sennd, scheidet. Weiln nun der Himmel, diese Jungfrau in dem Bauch ber Erden gezeuget hat, hat sie mit allem Recht, ihrer Eltern angebohrne Tugenden ben sich behal. ten. Und gleichwie ein Rind, welches naturlicher Weiß von des Vatters und der Mutter humoribus, durch die Bermischung ihrer Sahmen participiret, von den alten Weisen mit dem Wirt, welches eigentlich von dem Namen ber beeden Geschlecht herkommer, Undrognnus ist genannt wor. ben, welchen die Poeten Hermaphroditum gebeiffen haben, weiln man es weber einen Monn noch ein Weib hat nennen konnen, als welches weder mit diesem noch mit jenem Geschiecht nichts verrichten kan; also geziemet siche, daß diese Jungfrau Uranogza, (himmel irrbische) oder Colum terrificatum heissen folle, weiln, ob fie schon eine Erde ist, begreift sie doch die Rraften und Tugenden des Himmels in sich, und hat solche ihr mit einem unauflößlichen Band verbun-Ch. Schr. III. Th.

## 98 Von dem wahren Philos. Salz,

den und verknüpfet, deren wunderbare Würfungen sie zu sehen giebt: von welchen ich im vorzhergehenden Capitel, gnugsame Erkiärung gezthan habe, und zwar denjenigen, welche vermög des Liechts ihres guten Verstands, und Vergünstigung des Himmels, wie Virgilius schreibet, in das dunkele und sinstere Erden. Chaos hinein zu gehen sich besteissigen.

#### Das III. Capitel.

Von der Scheidung des Feuers von der Erden, des subtilen von dem groben, und durch was Fleiß solches geschehen solle.

beiterin, giebt und durch ihre eigene Würstungen und Urbeiten zu verstehen, daß in allen Dingen, das End zu betrachten sen, zu welchen wir zu gelangen uns bemühen, und hernacher, woher wir solche operationes anfangen sollen. Soll demnach ein verständiger Nachforscher, der natürlichen Heimlichkeiten eine wahrhaftige Erstänntnuß haben, der principiorum, (Unfängen) progressen, (Fortgäng) und Qualitäten, (Beschaffenheiten) der Materie, sowol der innern als äusserlichen, damit er nicht das End unter den Unfang mische, wann er ein fürtreffliches Werkzu verfertigen ihme fürgenommen, oder durch phans

phantastische Unleitungen und unbekannte Weg. von dem rechten und gebahnten Weg, welchen die Matur von Unfang der Welt in acht genome men, abgezogen werbe. Dem vortrefflichen Bermes ift solcher Weg sehr wol bekannt gewesen, wegen seiner vollkommenen Wissenschaft, welche er von der Constitution dieses universi gehabt: weiln er nun der Natur hat wollen nachfolgen, hat er ihme verständigst eingebildet, daß die Erde aller Ding Unfang sen, und die erste Creatur, welche durch bie Separation in bem Bauch Des vermischten Klumpen ist geschaffen worden: wes. wegen ist er so bescheiden, gleichsam in das Deis ligthum der naturlichen Beimkichkeiten, durch die Terrification diefer ersten Materie eingegangen, von welcher ich vorher gesagt, daß sie in der matrice ber Erben ernahret merbe. Gleichwie aber einem Baumeister nicht genug ist, daß er nur die materialia zur Aufrichtung eines Gebäues habe, wo er nicht jugleich ben modum zu bauen miffe, benebenft auch verstehe, wie er solche zu seinem Werk anwenden und gebrauchen moge; ale hat sich auch Hermes nicht begnügen lassen, mit Des me, daß er die rechte Materie wisse, sondern er hat fleissig nachgeforscht, und den modum erlere net, dadurch er fein Werk nach Urt und Weiß bes hochsten Physici in ber Erschaffung ber Welt, zu seinen fürgefegren End bringen und vollführen moge, indem er nemlich aus derzelben eine fleine Welt geformirt, in welche er alle Tugenden und Rraften der groffern Welt mit eingeschloffen, als

## 100 Von dem wahren Philos. Salz.

aus welcher und nach beren Form, er dieselbe for. mirt hatte. Indem er nun dasjenige erwogen, was er zu maden ihme fürgenommen, daß es bas vollkommenste Ding ware, und baß er von den untern und noch groben Dingen aufangen muffe, wann er diese Bollkommenheit erlangen wollte, nemlich von der Separation der überflussigen und zum Werk unnuglichen Theilen, hat er den Ruin zu vermeiden, erstlich die widrigen Da. turen voneinander theilen wollen. Da dann mit Warheit kan gesagt werden, daß er nach dem gemeinen Spruchwort den Bogel ben den Fuffen gefangen, und also ist er durch bie rechte Pforten, die da gerad zu dem sacrario oder Heiligthum der Beimlichkeiten der Matur führet, eingegangen. "Dann die Separation ift der Unfang aller Ding, zund die erste Würfung des Universal-corporis, pals welche bie untereinander vermischten Stuck, voneinander scheidet." Durch die Zertheilung der ungestalten Chaotischen Massa, hat erstlich nach Ordnung und Form der Elementen flar zu werden, und in eine Ordnung gebracht zu wers ben, angefangen: dann ohne Diese Separation ware Tag und Nacht, Sonn und Mond, Winter und Sommer bif auf diese Zeit, noch im= mer ein Ding: die so unterschiedliche Metalle und Mineralia, waren alle beneinander in einem corpore, und alle vegetabilia in einem Saamen begriffen: ware besmegen vonnothen, bag die Da= tur solche schöne Ordnung und Unterschied, mit meldem wir bieses univerlum so ichon geziert fehen,

hen, von dem Werk der Separation anstenge. Aber daß wir auf particularia kommen, wollen wir betrachten, wie doch diese geschickte Arbeiterin, alle ihre labores daher anfange. Die gemerationes haben weder Ansang noch End, als durch die Separation; durch diese vermehren und erhalten die Nahrungen ein jedes Corpus." Und wenn wir den Beweiß dieses Arguments, durch alle Species weiter wollten ausführen, würde ich mich zweiselsohn selbsten in den verwirrten Chaos einwickeln, daraus ich wegen unzehlicher Erempel, nicht leichtlich mehr kommen würde.

Ich will nun diesen ersten Grund seken, daß die Natur alle ihre Verrichtungen, von der Separation anfange. Weiln aber solches nur bloß zu wissen nicht genug ist, wann wir nicht verstehen, was sie für Ding separire, und woher solche scheidende Kraft komme, muß man diese Materie was genauers erwegen, damit dies ser mein Discurs, seinen richtigen Fortgang habe. Ehe ich aber doch diese Disposition für die Hand nehme, halte sch für rathsam, daß man eine Beschreibung der Separation anstelle, und wie viel deren Species sennd, erkläre. Die "Separation nun insgemein, ist nichts anderst, als eine Zertheilung und Unterscheidung ungleis, der Ding, als wie des Himmels von der Erzen, der Gonnen von dem Mond, und andere vorher besagten Dingen: wie auch des Reinen von dem Unreinen, der Wärme von der Kälte, des

bes Trockenen von dem Feuchten. 2lus biefer Beschreibung aber, will ich zwenerlen Urten ber Separation herbenbringen, beren bie erfte fenn wird dersenigen Ding, welche simpliciter voneinander unterschieden, und die nicht untereinander zuwieder sennt, als nemlich die Theil der Weit, welche von dem ersten Chaos abgeschieden fenno; ober bag ich auf particularia fomme, als mie bas Bolg von ber Rinden, bie Blatter von ben Fruchten, die Burgel von den Uesten. Diese Species aber fan bloß eine Unterscheidung genens net werden, weiln diese Stuck in Warheit nicht voneinander geiheilet sennd, noch eines von dem andern aigesondert, wir mogen entweder die principalia, oder die particularia membra ber Welt betrachten: bann ob es gleich scheinet, als ware die Erde und der Hommel voneinander abges schieden, wegen ber lituation, (bes lagers) nem. lich weiln jenes zu unterft, dieses zu oberst ist, so sennd sie doch voneinander nicht zertheilet, weiln unter ihnen eine ståts währende Verbundnuß und Berwa bichaft ift, wie solches aus vielen Orten dieses Bucks zu schliessen ist. Daher der sowol in der Philosoppie als Poesse vortreffliche Homer gefagt, die Erbe mare an bem himmel, mit eis ner golbenen Ketten geheftet. Damit ich aber doch das voebemeidte Exempel behalte, so seynd Die Blätter und Früchte, Holg und Rinden, Hest und Wurzel, nicht voneinander abgeschieden oder getheilt, ale wiederwartige Dinge, fondern fie fennd nur unterschieden, und unter denen ein jegliches nach

nach seinem Ort und Wohlstand: unterdessen haben sie untereinander eine gewisse Verwandschaft und eine Verbündnuß, also zwar, daß eines des andern seinen Ort nicht einnimmt, sondern daß sie miteinander einig seynd, aneinander helsen, und eins das andere übertrage.

"Die andere Species der Separation, ist eine "Unfchluffung oder Zerlegung der widerwärtigen "und überfluffigen Ding, welche keine Berbunde "nuß haben der Natur mit dem Wesen der Dinge, nale wie bes reinen und unreinen, falten und "warmen, groben und subtilen, und bergleichen "Sachen." Richt daß ich sagen wollte, daß biefe Ding beneinander nicht zugleich fteben konnen, sondern daß die Bereinigung und Bermischung verseiben, wegen ihrer Ungleichheit eine Zersto. rung verursache, oder doch nur die Wurfung der naturlichen Rraft, welche der reinen Substanz angebohren ist, verhindere und aufhalte. Und diese species separationis, soll eigentlich eine Zera theilung oder Ubschneidung genennet werben, beren sich die Natur, in allen ihren Werken gebraucht, damit sie die eigentlichen Würfungen und Rraften, eines jeden Dings befrene und loß mache. "Die erfte nun sift nur eine Unterscheis dung der Theile, welche wahrhaftig wegen des fitus und Figur ungleich, wegen ber Rraft aber "und Gubstang einerlen sennd." Denn es ift ges wiß, daß das Holz, Rinden und alles das was am Baum ist, von der naturlichen Rraft partici.

pire, welche eigentlich bem Baum absonderlich, ben Theilen aber deffelbigen insgemein zugehort. Abas aber bie andern subalternas belanget, kan daseibsten eine Ungleichheit senn, daß sie nemlich entweder viel oder menia von den subflantiis an sich nehmen, aber nicht von den widerwartigen Dingen. "Dann einerlen Effect bringt feine folche Ding, die gerad aneinander zu wider fennd, "in einerlen Materie herfur: Uns einem heilfamen und guten Gewachs, fommt feine giftige Art und Kraft, ob schon solche einem Theil sauget, dem andern aber ichadet; gleichwie bas veratrum oder Diegwurg bie Wachteln nahrt, mund fett machet, den Menschen aber todtet." Unterdessen kan es solche widrige Rraften, in cinem Subjecto allein nicht heraus lassen, daß nem. Ich solches veratrum, die Wachteln ernähren und umbeingen, noch den Menschen vergiften und ernahren konne. Go ift nun die natürliche Rraft des Rautes, in dem gangen Rraut, ein jedweder Theil aber des Krauts, ist dem andern an dem situ und der Figur ungleich, aber an der Rraft und Substanz einerlen: dann die Blatter und Fruchte, gehoren ju des Rrauts feiner Sub. stang, und haben von deren Kraft viel oder wen'a ben fich. Es fonnte hier einer einen Ginwurf thun daß der Hauptkohl zwen unterschiedliche Effect habe nach bes gemeinen Manns Sage, welcher haben will, daß dessen decochum (abgesottene Brube) den teib erofnen, das pulpamentum (Bren oder Dicke) aber benselbigen verschlie.

#### und allgemeinen Welt-Geist. 105

schliesen, oder verstopfen solle. Darauf ich anto worte, wann es die Eigenschaft der Substanz dieses Rrautes ist, daß es den leib laxire, so ists auch unmüglich, daß es zugleich astringiren fonne: dann daß ich die Wahrheit fage, so gehört dasselbige pulpament, welches nach der decoction übrig bleibt, nicht zur Substang, wie zu sehen ist aus der digestion des Magens, welcher die Substanz zwar des Rohls zur Speiß annimmt, bas magma aber als ein excrementum, welches von der nahrenden Rraft nichte participirt, meg. wirft, welche Kraft ganz in der Substanz, und in einem jeglichen Theil ift. Dann Die Gubstang hat diese Eigenschaft, daß sie keine Contrarietat (Wiederwärtigkeit) an sich nimmt, sondern nur viel oder wenig: welches ich aber von deren Eugenden und Rraften, und nicht von derfelben Effenz verstehe. Wir wollen ben Menschen zum Exempel segen, von welchem gesagt kan werden, daß er in einem jeglichen Theil, nicht mehr ober weniger ein Mensch sen, als ein anderer; unterbeffen sehen wir boch, daß die Rraften und Berrichtungen eines Menschen, in einem mehr als in andern, und in diesem membro mehr als in bem andern, fürtreflicher und fraftiger fennd. Gben dieses ist auch zu sehen, ben den simplicibus oder plantis, in welchen wir viel ober wenig Warme oder Ralte, trockne oder feuchte Theil, und zwar sowol in diesem als jenem sehen, wie solches bie Farben und Geschmack berselbigen bezeugen, und ift doch in diesen Dingen feine Contrarietat; (Wie-G 5

derwärtigkeit) dann wir befinden nicht, daß ein Theil eines Krauts, durch die allzugrosse Ralt tobte oder vergifte, ber ander Theil aber, burch seine allzustarke Warme gesund mache; dieses aber beweist und die Erfahrung, daß die flores und summitates (obersten Gipfel) der Ueste an Rraft und Tugenben subtiler sennd, als ber truncus (Stumpf) ober die untere Theil, weiln in einer jeden Substanz, die Eigenschaft des reinen Theils ist, übersich, und des unreinen unter sich fteigen, und nahe ben ben Ercrementen verbleis ben. Welches zwar die Ratur, wegen zwener Ursachen hat thun wollen, deren eine ist, daß sie das Gewächs schöner, und durch die unterschiede siche digestiones den Augen annehmlicher und wolgefälliger machte: die andere aber, damit sie ben Menschen ober Thieren basjenige geben moche te, nachdem sie viel oder wenig zur Erhaltung threr Effenz vonnothen haben; in welchem Stuck fie die Stell einer forgfältigen Mutter vertritt, welche alle nothwendige und gebührende Ding zus bereitet, wiewol nach ihrem Grad, nachdem es der Fleiß und die Möglichkeit zuläst; dann nie-mals schreit sie über ihre einfache Vollkommens heit; als wie in Krautern bie Blub und Saa. men, die vollkommensten Stuck sennd, so gut sie es auch hat machen können; welche hernach die Kunst, die da ankängt, wo die Natur aufgehört, zu höherer perfection bringet, und zwar durch eben selbigen Weg, welchen die Natur beobachtet, nemlich

### und allgemeinen Welt. Geist, 107

nemlich durch die separation, wie hernachmals weiters soll erklart werden.

Die Matur nun verrichtet burch biese Ort ber separation nichts anderst, als baß sie bie Dinge du eben selbigen Dings Zierd, und ber Thier Mus, oder andere Theil ber Welt, unter welchen sie eine Verwandnuß und umgewechselte Freund. schaft gesäet und gepflanzet, unterscheibe, damit sie alle nach ihrer Natur und Sympathie, einander helfen und bienen fonnen. Der andere modus separationis aber ist unterschieden; bann burch selbigen theilt die Matur ober die Runft, nach deren Nachfolg bie widrigen Dinge voneinander, und sondert sie ab, bas ift, sie abstrabirt basjenige von ber Substang, was zu beroselben Essenz nicht gehört, sondern ihr vielmehr zu ent-gegen ist, doch aber derselben benwohner, als wie bas reine bem unreinen, bas subtile bem groben, Die Gubstanz dem Ercrement. "Und diese Spe-"cies der andern Separation, geschicht wegen newener Ursachen, wie die vorige: Gine, daß "die reine Substanz von der corruption und Unntergang erhalten werde; die andere, bamit sie "ihre Tugenden und Burfungen, viel frener "beraus laffen moge, als welche von bem groben "Unflat nunmehro befrenet ift." Dann bas unreine, welches bas, was von seiner Substanz rein ift, befiget, ober fich in daffelbige einwickelt, last nicht ab solches unterzudrucken, biß so lang es dasselbige endlich gar überwältiget und ersticket

hat, und auf solche Weiß giebt es der schablichen corruption ihren Unfang und Zutritt, welche fich fonften niemals an die einfachen und reinen Ding madjet, sondern nur an die unreinen, und Die aus vielen Stucken zusammen gesett fennd. 3st derohalben ein jede Substanz vor sich selb. Aten einfach und rein, und folgends der Bers derbung und dem Tod nicht unterworfen, wie wir an den obern Dingen und Corpern, welche von allen Ercrementen fren fennd, feben. Mit den untern Dingen aber verhalt siche nicht also, bann biese liegen mitten in den unreinen fecibus mund Unflat Diefer Welt, beren Eigenschaft ift werstoren und tobt machen, da hingegen die Matur der Reinigkeit, ist lebendig machen und merhalten." Die corruptiones und mortificationes geschehen den Menschen burch die feces der Welt, in welchem sie ein furzes und muhsames Leben voller Glend, Beschwernussen und Kranks heiren führen, fast eben auf solche Weiß, als wann ein Uebelthater an einem finstern und gar= fligen Det, in Berhaftung gehalten wird, ba er zwischen Tod und Hofnung des lebens, voller Bestanf und Burm, und mit unreinen und uns gefunder Nahrung gespeiset, lieget. Dann alle nalimenta (ober Nahrungsmittel) sennd unrein, "und führen ihren Feind ben sich, nemlich ein verphorgenes Gift, daher der Tod endlich, welcher burch felbst eigene Berraiheren ber Gund , und "frenwilliger Benftimmung eingeführt, und ben Baraus machet, weiln sie nur eine gar fleine Quan.

Duantität der lebmachenden und ernährenden "Substanz ben sich haben, und welche auch noch "darzu mit Ercrementen so überhäuft ist, daß "kaum die Verdauung des Magens, ob sie schon "stark ist, dieselbige allein anziehen kan" Dieses Gift nun, welches mit samt der Substanz in das Corpus eingehet, und dasselbige durchdringet, läst nicht nach sich zu vermehren und zu häussen, biß es das Lebenslicht verdunklet und ausgelöscht hat, oder vielmehr der Natur ihre rechtmässige Würfung, welche die Vivisicatio ist, ganz und gar aufgehebt hat, wo sie anderst nicht durch eine Medicin und Separation verhindert oder aufges halten wird.

"Rommt derowegen von den Ercremens, ten die corruption her, und diese geschicht auf "imenerlen Weiß, erstlich durch den Saamen der "Eltern, welche, wann sie nicht guter Gesund, weit, sondern böser und verderbter Natur sennd, wein unreines und untüchtiges sperma hersur"bringen, welches von einer generation zur andern mehr böser und schlimmer wird; wann man aber solchem mit Medicamenten zu Huser and seinem Untergang erhalten. Es könnte nicht gar unrecht diese corruptio genennet werden, der senige verstuchte Satan, welcher in der Welt herumgehet, und stätigs suchet, daß er die Menschen, verschlinge: weswegen er um den glodum terrestrem herum wandert, das ist, um die excrementa

crementa der Welt, welche ihren vornehmsten Sig in der Erden haben, die auch selbsten ihre corruption, über bie andern Elemente ausläst: und also sennd die Menschen, welche von und in solchen excrementis leben, in denselbigen und durch selbige verderbt, und haben einen so sehr verderbten Saamen, welcher mit der Zeit je långer je mehr årger und verderbrer wird. Dann nunser jegiges Alter, welches mehr befer und nschlimmer ist, als unserer Borfahren, hat une gern Buftand arger gemacht, bann benjenigen, nin welchem unfere Boreltern gelebt haben, und wird nach uns noch ein verderbterer, und nachs mals vielleicht noch ein ander årgerer folgen. Der andere modus corruptionis und dessen Ur. peung fommt her, von dem stetigen Gebrauch berjenigen Speissen, welche einen Ueberfluß der Ercrementen ben sich haben, wodurch unsere Leiber verderbet werden, also, daß diese infectio oder Unsteckung von bem Vatter auf den Gohn fommet, wie wir an dem Aussaß, und andern perblichen Rrantheiten feben. Diefe alimenta aber, führen ihre corruption mit, von dem Ort, da sie herkommen sennd. Dann nachdem ber bochste Schövfer, eine Chaotische Bermiichung aller Ding bisponirt hatte, hat er verordnet, daß Die obern Ding rein und subtil, die unteren aber grob und unrein verbleiben folten, weiln die Da. tur der substantiarum ift, zu dem Det steigen, da sie herkommen, der excrementorum aber hinun. ter steigen, und zu dem centro sich senken. Da. ber

"her geschicht es, daß das Reine, welches in den "Thieren und Gewächsen ift, sich erhöher und "über sich steiget, und solche auch mit ihr aufsteingen und wachsen mache, biß so lang sie von der nunreinen Massa entlediget werde, welche das "Reine der Schadlichen Berberbnuß unterwurfig nund anhängig machet, und überbas, baß fie pfonne an den Ort gelangen, da sie von den Erorementen fehr weit entlegen ift, und ohne Ber. anderung und Mangel leben moge. Diefer Urfach halben auch, haben die Creaturen, welche mehr geistig und subtil fennd, die hohern Derter innen, als die viel reiner find gemacht worden, und von solchen Ulimenten, die ihrer natürlichen Substanz gemäß sennd, leben: welche aber mehr corporalisch sind, bewohnen die untern Derter, als die viel unreiner sennd, und ihren Gis in feuchten Dertern haben, daher sie auch corrum. pirt werben, und von bemselbigen, welches mit bem weltlichen Unflat vermischt und eingeflochten ist, leben. Dann was die Erde und die andere Elementa, (welche solcher Unreinigkeiten re-"ceptacula sennd) herfürbringen fonnen, das ist verderbt und unrein, welches, daher die cor-"ruption und Unfaubrigkeit allen Dingen, benen psie an statt der Mahrung sennd, mittheilet. Und nauf folde Weiß überfommt das Geblut eine bofe "disposition, dager nachmals die bosen und schad. pliche humores entspringen, boch in einem mehr, aund in andern weniger, nachdem der Gitern Bus aftand und Gebrauch ber verberblichen Sachen mbe:

beschaffen ist, von welchen die Ursach der Zer-Atorung und Sterblichkeit herruhret." Dann wann die Erde und berfelben Fruchte eben fo rein waren, als der Himmel, wurden auch alle Thier ein solches leben haben, gleichwie die himmlischen Innwohner. Aber die Natur hat dieses nothwens dige Gesetz befestiget, daß dasjenige, was mehr corporisch uft, am meisten auch um ein corporeum herum wohne, und das was verderblich und une reiner ift, auch um eines bergleichen. Die Erbe "aber ist unter allen Corpern niedriger, und des. wegen grober und verderblicher; fan deswegen aus derselben nichts herfurfommen, das ihr nicht ngleich ist, wo nicht die Kunst der separation dar. niwischen kommet, und solche corruption und Unfauberkeit wegnimmt, indem fie dasjenige aus-"ziehet, was von reiner Substang in dem corpore ist, welches auch ein wahrer Philosoph, durch seinen Fleiß zuwegen bringen kan. Es ift mir niemals in Sinn gewesen, und ift auch noch nicht, daß ich den Medicis, denen ich vielmehr ihre gebührliche Ehre authue, zuwider zu fenn be. gehre; jedoch vermundere ich mich, nebenit vielen gelehrten Mannern, daß sie ihre Upothefer nicht beffer und fleiffiger unterrichten, Damit fie in Zu. bereitung ber Medicamenten, genauere Uditung geben, da sie doch sehen, bak, so mon auf ge. meine Beif procedirt, fie fo oftmale den Bloffen schiessen, und zu den gewünschren Ende nicht gelangen: dann sie wollen die tranfen und sama. chen Corpora curien und zurecht bringen, wann

sie ihnen ein Hauffen Suppen barreichen, in wels chen noch ein so groffe Menge ber Unreinigkeiten. und groben fæcum vermischt stecket, bag bas gar wenige von der Gubstang, in welcher allein bie heilmachende Rraft stecket, in ihrem Gift er. fteckt werde und feine Burfung wider die Rrank. heit habe; es kan auch die Natur solcher Uction nicht helfen, weiln sie selbsten in biesem Streit unterliegen muß, unb hier wegen bes Unfalls bes remedii, dort aber der Rrankheit Urfach ift. 3ft derowegen eben so beschaffen, als wann einer bie corruption mit verderbten oder verderbenden Waffen oder Mitteln vertreiben wolte, welches ich zwar für unmüglich halte; dann wie Petrarcha fagt, daß die Fluß niemals von dem Regen ausgetrucknet, weder bas Feuer burch bie Flam. men ausgeloscht worden, und bas verberbliche, wann es zu einem folchen verberblichen Ding gethan wird, vermehret es die corruption. Es bemuben fich auch die Rranfen, ihre schwache Rraften durch die Speissen wieder zu recht zu bringen. welche sie für daulicher, reiner und unverderbli. der halten: betrachten aber nicht, daß fie auf solche Weiß auch wenig audrichten, und ob schon auch folche alimenta mit Gleiß erwählet fennd, werden sie boch menig nußen, weiln solche feine, zerstorende Burfung oder Kraf haben, baburch sie die causas mortificas entweder austreiben, oder doch nur mindern konnen, und bienen nur zur Aufenthalt bes armen, und aus Schwachheit fast übern hauffen gefallenen lebens, welches beswe-Ch. Schr. III. Th. aen

gen von dem Tod noch nicht befrent ist, wo sich nicht die Ratur fur sich ermuntert, und sich bem todelichen Unlauffen, ihres Feindes entgegen set, oder etwan mit guten bewarthen, und burch groffen Fleiß des Runftlers, zur Puritat und übernatürlichen perfection gebrachten Medi. camenten, berfelben geholfen werbe, beren Rraft und Würkung, als von der corruption befrenet, den vorigen Wohlstand wieder bringen, und auf solche Weiß, die Wurzel der Krankheit ausrot. ten mögen. "Dann ein jedes rechtschaffen Mes "dicament, soll diese beede operationes an sich "haben, daß es zugleich purgire und benebenst "doch stärke: in welchem Stuck die Runst und der Grund der ganzen Medicin bestehet, wiewol heutiges Tags nur ber gemeine Theil, unter ben gesagten beeden gebrauchlich ist, nemlich die purgatio; der furnehmste Theil aber, als die restauratio oder Widersetzung, ist fast ganz abkom. men, und liegt entweder aus Faulheit oder Geiß veracht darnieder. Daß diesem also sen, erscheint foldes aus etlichen in ben leib genommenen Tranklein, welche keinen anbern Effect haben, als bag fie den leib lagiren, und jum oftern pur. giren, nicht zwar, baf fie ausführen bas Schab. liche, sondern vielmehr eine materiam excrementitiam, welche mit ber Rranfheit nichts ju thun hat, und doß sie unterweilen, so die simplicia übel praparirt oder dispensire, oder zu unrechter Zeit applieirt werden, überflussige evacuationes verursachen, welche, die ohnedem schwache Ma-

#### und allgemeinen Welt-Geist. 115

tur, nicht ohne Gefahr angreiffen, die zwar mehr geschwächt wird, so wol propter vacuum, vor welchen sie unter allen Dingen ein Abscheuen hat, als wegen ber starten gewaltsamen Bewegung, die in dergleichen purgationibus geschicht, und daher mehr des Tods, als der Curation Ursach ist; und Diesen gewaltsamen motum, feindet sie nicht weniger an, als das vacuum, dann sie kan die Unlauf dieser beeden geschwornen Feind, als welche an ihrem Untergang Ursach sennd, ganz und gar nicht ertragen, deswegen bringt die medicina vulgaris, die schweren und harten Rranf. beiten, mit ihren auf die gemeine Urt gemachten compositionibus selten zu recht; und so unter vies len ein einiger gesund gemacht wird, geschicht bieses nicht durch die pilulas, bolos und potiones, sondern durch die Rrasten der Matur, welche stark genug ist, biese unreine Quantitat, welche in solchen remediis vermischt ist, zu überwältigen, und etwas dienstliches zu ihren Behelf, aus bers selben wenigen Gubstanz heraus zu ziehen: ent. weder, weiln die bofe und verderbte Gigenschaft, Diefer unreinen und verderblichen Ding, durch die Starke der Matur herausgetrieben und hin= weggeworfen , so viel vermag , daß sie einen Theil bes schädlichen humoris, der ihr gleich ist, durch die attraction und Sympathiam mit sich heraus. giebe, und foriführe. Und alfo bewegt auch ein solches aufferliches Medicament, indem es das corpus freundlich angreift, die Natur, welche, so sie recht gemacht wird, und nunmehro ihren Reind \$ 2

Feind fich zu wiedersegen bereitsam ift, bestreitet und wirft sie bassenige mit Gewalt hinweg, was ihr schadlich und zu entgegen ift. Wann nun ein jedes Medicament der Natur bequem und ange. nehm senn solle, muß solches zuvor von seinem Bift, bas ift, von seiner unreinen und verberb. lichen Massa, welche demselben anhängt, gerei. niget werden. "Soll derhalben ein Medicus erst. "lichen die Dinge erwählen, welche mit bem menschlichen leib, eine Gleichheit und heimliche "Berwandschaft haben, und solche von dem Un-"flat befregen oder entledigen, oder nur solche nehmen, welche von Natur eine allgemeine Rraft, und eine ihnen angebohrne verborgene "Neinigkeit ben sich haben. Welche Reinigung "anderst nicht geschehen kan, als durch die Zer"störung und Scheidung des schädlichen Unreinen, und burch die Wiedersegung bes Reinen, welches unter ben Unreinen gleichsam begraben, ober "versteckt lieget. Weiln ich aber von der Urzuen keine Profession zu machen begehre, unterlasse ich hiervon weiters zu handeln, und fomme wies der auf den Weg, darvon ich durch Gelegenheit ein wenig abgewichen bin. "Sage bemnach, weiln in den untern Dingen nichts ift, das mich "mit Gift angestecket, und in bem verderblichen "Unflat gleichsam ersoffen und begraben ist, welnites dann den Tod verursacht, und die Frenheit "und Würkung der rechtmäffigen Substanz ver"hindert, so ist die Macur gleichsam aus Noth "gezwungen worden, bas Mittel ber separation

neu ergreiffen, welche geschicht, burch bie Bon-"einandertheilung und Zerschneibung des Reinen "von dem Unreineu, des Subtilen von dem Groben, bes Guten von dem Bofen." Weiln aber diese wunderbare Urbeiterin, dergleichen Burs kungen in der Still verrichtet, indem sie in den Corpern, durch eine heimliche digestion wurket, also, daß sie niemals ihre einfache Vollkommen. heit überschreitet, beren potentia, nur solchen zu vollbringen ausgestreckt wird, daher auch die corporalischen Elementa die corpora, in welchem fie verschlossen sennd, zu dem hochsten Grad ihrer Eigenschaften nicht bringen können, haben sich bie verständigen Philosophi bearbeitet, solche ganze "Substang, von der verderblichen Massa abzuscheiben, und selbige nach ber feparation, durch ben Weg der Natur, nemtich durch die digestion "und sublimation, zu der bochsten Reinigkeit zu "bringen, indem sie solcher Substanz durch eine "Wiedergeburt, eine neue Form zu wegen brin"gen wollen, und zwar auf solche Weiß, daß sie "ben Dingen, ihrer erften Ratur, Qualitaten "und Eigenichaften weggenommen, und baß ichs besser sage, haben sie das corpus impurum ver-"kehrt, in einen Spiritum voller Reinigkeit; bas "Feuchte und Ralte in ein Warmes und Trocknes, "und solches haben sie nicht allein in den specie"bus und simplicibus, sondern auch in dem grospsen composito der Welt, welches unser Spiritus "universalis ist, practicirt. Dann wo bie allgemeine Matur der Ding nicht erneuert wird, so ist

es unmuglich, daß fie jum Stand ber Unverderb. lichkeit, und Erneuerung geiangen moge. So ist nun diese Widergebahrung die erste Frucht, welche die separatio herfürbringt. Gleichwie aber ein Gerstenkorn, vor sich selbsten nicht generiren kan, wo es nicht zuvor sterbe, und in der Erden verfaule: "Allso ist es unmöglich, "daß etwas erneuert und widergebohren werde, mo nicht die mortificatio vorhergehet. Diese nun ist die erste Staffel der Stiegen, dardurch man zur separation hinausteigt, und der einige 23 a zu derselbigen zu kommen. Dann solang die corpora, in ihrer alten Berberbnuß und Ur. sprung verbleiben, wird die separation nimmer. mehr hinzukommen konnen, wo nicht die mortificatio, das ist, die Verfaulung und Auflösung vorhergangen ist. Welches auch unser lieber Berr JEsus Christus, mit seinem Gottlichen Mund gelehrer, wann er gesagt, wo der Mensch micht stiebt, auf die Weiß als ein Baizenkorn. slein, kan er kein unverderbliches leben erlangen. Micht daß er sagen will, daß bieses unverderb. pliche leben, burch den leiblichen Tod solle zu wegen gebracht werben, bann sonsten wurden "die bosen und verfluchten leut indem sie sterben, zeine solche Seeligkeit mit den Frommen und Berechten erlangen, sondern bas will er nur da. mit andeuten, daß der alte Mensch fterben muf. se, das ist, er musse die alte verderbliche Dastur, bie er aus bem Saamen unfer eiften Els ntern an sich gezogen, todien und von sich weg nthun.

nthun. Diese corruptio aber, ist eigentlich die alinmässigkeit, und excess, welcher burch ben Bif des verbottenen Baums, und durch den-"selben der Tod eingeführet worden, und hat "der Mensch zu sterben nicht aufgehört, weiln "hernachmals die Erde, und alle von ihr herfur. "gebrachte Thier, von dem Gift der betrüglichen "Ochlangen, welche in den Fruchten verborgen "gestecht, das ist, in den alimentis angestecht gu "werben, angefangen, beren Begierd bie elenden Menschen, zur Ueberschreitung und Berschlu-"chung des verbottenen Apfels angelocker und ge-"trieben hat, in welchem ber Tod verborgen lage." Die Schlange ist berjenige Berberber, ben ich ben Gatan nenne, weiln er auf der Erden freucht, und ohne Unterlaß um bieselbige herum gehet, und sich in dieselbige einschleicht und mischet, und in alle Dinge, welche sie herfür bringt, nemlich in bie Thier, Gewächs und Stein gleichsam mit der intention, daß er die Welt vergifte, und bem Menschen den Tod übern Hals bringe. Aus biefer Unmaffigfeit und excess, ist in den Speife fen, ber Mangel ber Rraften und Tugenden erfolget, weiln das vitium eigentlich nichts anderst ist, als die Verachtung oder Zind= ansegung der Gerechtigkeit, die Gerech= tigkeit aber ist ein massiges Verlangen, und ein stätiger Fortgang zum Guten. Dire wegen muffen biefe Unmaffigkeiten und excels in uns sterben, weiln sie in bem Menschen aller Urt Sunden zeugen, und baher uns gum Bofen 5 4

antreiben. Und berentwegen ift uns auferlegt ober gebotten, daß wir follen maffig fenn, und Des Fressen und Vollsauffen, welches der fleisch. lichen luften und Begierben, mahre Urheber sennd, muffig gehen, und daß wir jum öftern fasten sollen, Dadurch die innerlichen Flammen auszuloschen, welche unsere Ginne bewegen, und unser Geblut jum Berberben anzunden. "Es sist aber ben Anatomicis bes menschlichen leibs "bekannt, daß ber Mensch zwenfach sen, eines Theils himmlisch und unsterblich, andern Theils nirrdisch und verderblich, und daß jener gleichsom wie ein Gefangener, Diefer aber wie ein Gefangnuß sen. Unterbessen ist eine groffe Frag, wie es geschehen könne, daß der himmlische Mensch, welcher gleichsam in biesem stinkenben und verderbten Schlund oder Tumpfel begraben ift, fels ne wesentliche Reinigkeit erhalten könne? Dann es ist bekannt, daß ein Liquor, so gut und köst. lich er auch senn moge, seinen Geruch und Ges schmack verliere, wann er lang in einem stinken. ben Gefäß eingeschlossen und aufbehalten wird, und daß auch der gesundste Mensch, wann selbiger in einem angesteckten Haus wohnet, ber Gefahr ber infection unterworfen sen. "Der "himmlische Mensch ist vor sich selbsten gut und prein, wann er aber bem irrbischen bengesellt wird, "deme das Bose und Unreine von der Matur ans phangt, bleibt er schwerlich rein." Die depravatio oder Berberbung biefer effentialischen Reinigkeit, kommt sonders Zweifel von der Geniefung

### und allgemeinen WeltsGeist. 121

niesung des verbottnen Baums her, oder, daß ichs deutlicher sage, von der Unmässigkeit der Speissen, welche mit schädlicher und ansteckender corruption gewürzt und eingemacht sennd. Diesser Ursach wegen ist vonnöthen, daß man diese Unmässigkeit und Berderbnuß tödte, damit man denselben alten Zerstörer, eines und des andern Menschen im Zaum halte, und dadurch man dassjenige, durch ein neues leben, wieder erlangen möge, welches der Unverderblichkeit unsers himmslischen Batters nahe kommet.

Unser HErr Jesus Christus, als der rechte Widerseger, hat uns nur zwenerlen Urten der Wiedergeburt gelehret, eine durch das Wasser der Tauff, die andere durch das Feuer des H. Beistes. "Das Wasser ist, welches die Flecken "abwäscht, das Feuer aber verzehrt und nimme weg allen Unflat von der reinen Effenz. Und gleichwie besselben theures Blut, (welches das "rechte Waffer ift) von den Gunden reinigt, und ben Menschen von dem Tod erloset, welchen die todtliche corruptio des irrdischen Batters einges "führt hat, also lost bas Wasser auf, und son bert den wusten Unflat ab, welcher eine corpruption in allen substantiis verursachet. Das "Feuer des Heiligen Geistes verzehrt, und nimmt weg die haßliche Unreinigkeit der Gunden : alfo vertilgt das gemeine Feuer, die Unreinigkeit der Substanz ber Dinge, welche deswegen sollen getodtet werden, bamit sie konnen widergebohren 55 5

werben. Und biese mortificatio, ist die putrefactio und digettio, welche selbige geschicks rer machen, daß ste der separation moge theilhafrig werden. Und diese Todtung geschielt alebann in une, mann die Sonne bes S. Beiftes ihre Bottliche Strahlen auf den innerlichen globum bes Menschen, welcher bas Herz ift, schieffen laft, die bift zum Centro benfelben erwärmen, und allgemach die verderblichen tuften bes alten Abams verzehren. "Gleicherweiß hat "das Chymische Feuer, welches seine Flamm um bas Corpus, solches zu reinigen herumschlägt, Die Kraft dasjenige zu verbrennen, und zu nicht nu machen, was unreiner und fremder Ratur nift, und zwar mehr ober weniger; naddem folche Unreinigkeit widerstehet, und sich schwers alicher auflosen und abscheiben laft, welches bann hernach durch die destillation vollig verrichtet wird." Dieses ist nun der rechte Weg, wel. chen die Natur in der regeneration aller Ding in acht nimmt, die einen schlechten effectum medicum haben wurden, wo sie nicht vermittelst des Feuers und Baffere midergebohren murben. Eben Diefelbigen auch, fennd in ihren Berrich. tungen und Reaften gang und gar fren, ba fie zuvor, als sie in ihrer unreinen Massa noch gefleckt, ihre lebhafte Verrichtungen, welche voll gutiger Ginfluß des Himmels waren, nicht konn. ten heraus lassen, eben auf solche Weiß, als ein Mensch, welcher, so er noch in den Banden bes girent

#### und allgemeinen Welt. Geist. 123

alten Udams gefangen liegt, nichts lob- und Tue gendwürdiges verrichten kan.

Che wir aber weiter zur Praxi dieser Ding fortichreiten, will ich die angefangene Ordnung wiederholen, nemlich, nachdem ich beschrieben, was tie separation, und wie viel derselben Species sennd, erklart habe, daß ich anjego auch weise, welche dann dieselben Species sennd, das her die Dinge, die separirt sollen werden, und dieselbe vis separativa herrühren. Ich habe abee "bisher genugsam ausgeführt, daß in einem jed-"wedern corpore zwen Theil sennd, beren einer "ist das excrementum, der andere die Substanz, "und daß einer accidentalis sen, ber ander essen-"tialis. Dann die Substanz, wann sie bloß und "für sich betracht wird, wie ich oben gesagt habe "ist ganz sauber und rein, und ohne einige cor-"ruption; das excrementum hingegen ist ganz "und gar unrein, welches fich in die Gubstang "einmischet, und derselben Reinigkeit beschmuzet "und verkehret." Die Gebährung und Forsmierung der Substanz, ist gnugsam erklaret wor. ben, in den zwenen ersten Capiteln dieses andern Buchs, nunmehr ist übrig, daß wir auch der excrementorum Natur und Qualitäten zu erkennen geben: bas ich aus ben vorbesagten wiber. hole, daß nichts als die excrementa sollen abge-"Schieden werben, und setze ich vorher diesen "Grund, daß unter den leidenden Dingen in dies pfer untern Welt, nichts von den Excrementen nteer

"leer, oder befreit sen. Dann als Gott bie Theil der Weit voneinander schiede, hat er gebotten, daß etliche zu den untern Ort hinabsteigen solten, nemlich dieselbigen, welche in der ersten Materie mehr grob waren, und daselbsten als schwere und gröbere Theil versammlet wurden. Und aus die. fer genben Maffa, welche unten um bas Centrum zusammen geht, ist die Erde formirt, die nichts Desto weniger mit einem Theil ber mahren Gub. stanz begabt ist, aber boch burch bie grobe Dichte derselben ausgesprengt, nachdem der Phobus den ungeheuren giftigen Pithonem, welcher aus ei. nem irrbischen Ochlamm gewachsen ware, umgebracht hatte, bas ist, nachdem die iuwendige angebohrne Trockenheit, vermög der naturlichen Warme, das überfluffige humidum in sich geso. gen hatte, hat die Erde angefangen, Die Wur. kungen dieser Substanz, die in ihren Schoos verborgen waren, zu empfinden. "Welche Gubs Mang Diejenige geistige Materie ist, Die niemals sfenret, sondern allezeit und ohne Erniedrung, mit den generationibus und vivificationibus zu "schaffen hat, welche auch eigentlich dieses Orts peine Erbe foll genennet werden, weiln fie eine eigentlich und fraftige Gubstanz ber Erden ift, nund diejenige allein, welche burch ihre eigene "corporification alle corpora, nach den Ideen "der individuorum generirt. Welches ich vor diesen in einer Pindarischen Dde verfast, und bem Darchlauchtigsten Fürsten von Alenson, mei. nem gnibigften Fürsten zugeschrieben, aus mels d)er

cher ich etliche zu meinen Vorhaben bienliche Verslein hernehmen will.

Der Geist, der alle Ding belebte, Im Anfang auf den Wassern schwebte, Den unzertheilten Klumpen scheid, Aus einem Form viel Formen zoge, Das Schwere sank, das Leichte stoge,

Das Liecht auch aus dem Zinstern blübt,

Das Schwere macht er kugelrunde, Und gab es, daß es stunde vest, Mit Luft und Wasser auf das best,

Daßes ohne Fallnicht wanten kunnte,

Er goß ihm Seel und Saamen ein, Der Sternen abzustliessen pfleget, Dadurch das Zeuer soll gehöget, Der Simmel auch erhalten seyn.

Weiln aber in dieser Universal - separation, dassenige was mehr feuriger und subtiler Natur war, den obern Ort ihme zum Siß erwählte, das gröbere aber, und massivum sich gegen den untern Ort neigte, damit es daselbsten ruhen möchte, hat sichs zugetragen, daß die corpora coelestia, weiche von aller wüsten Unreinigkeit abgesondert und entlegen sennd, ünsterblich versblieben, und sich in eine krumme Runde begeben, weiln sie von ihrem Principio, gleichsam in einem Flug in die Höhe steigen, deswegen auch die Natur der ewigen Ding, eine runde Form begehrt, als welche allein vollkommen und ohne Mangel

ift. Auf ber anbern Seften ifts geschehen, baf die groben und irrdischen Ding, der corruption und Untergang unterworfen bleiben, weiln in der corruption, die wiedrigen Ding zusammen fommen, nemlich bie Elementa, die an den qualitatibus aneinander ungleich waren, verstehe an der Barme, Ralte, Feuchte und Trockne; mit denen die impuritates vermischt murden, welche eigentlich die foeces, der ersten Universal-Materie waren, als welche für sich nicht rein und sauber ist geschaffen worden, wie etliche ihnen einbilden; dann alles was daher kommen ware, und noch davon kame, ware feine Ursach bes Todes ges wesen. Und welches noch mehr ist, so hatte keis ne generation in ber Welt geschehen konnen, weiln keine Beranderung ober Berkehrung ber Formen daselbsten geschehen ware, welche alle aneinander gleich waren, ohne einigen Unterscheid des obern und untern. Alle Ding waren auf gleiche Weiß rein und subtil, und folgends ihrer Zier beraubet verblieben, ja, baf ich fren heraus sage, es ware gar keine Schöpfung, weder der Materie noch der Welt vorgangen. Ist derenthalben sehr nothwendig gewesen, daß die subsile Substanz, mit den groben foecibus vers mischt wurde: "dann wo nichts als Reinigkeit ist, Dafelbsten kan auch keine Berrichtung senn, weiln sohne bas patiens feine actio ift, weiln bas Reis me über das Reine nichts vermaa, noch das Unreine über seines gleichen. Die Ratur aber, indem sie mit der separation bes Reinen von dem Unrei.

Unreinen, gur Erhaltung ber Effeng, und lebhafe ten Zunehmungen zu thun hat, hat sie für ihr einiges subjectum, diese mit den impuritatibus vermischte Substant, welche allezeit ben Stand und bie Matur der ersten Creation behaltend, nicht ernährt und vermehrt wird, oder wachft, als mit der Ernahrung, Bermehrung und Zunehmung der Hefen oder Unflace, welche zwar zu beren Substanz nicht gehören, sondern nur als Gefärten von der Geburt an, als leibliche Schwestern ihr zugethan sennd. Daß dem also fen, wissen diejenigen durch die Erfahrung, wels che durch Göttliches Eingeben, den modum diese erste Materie zu ertrabiren, und selbige nach Weiß der Natur zu corporificiren erfunden has ben; diese, ob sie wol zum Theil sauber und klar zu senn scheinet, wird man boch befinden, daß solche mit einer grossen Quantität irrdisches U10 flats beladen sen, welche sonst nicht als durch große sen Fleiß kan weggenommen werden. Ueberdas vermeine ich mit sehr starken Urgumenten erwiesen zu haben, daß ein jegliches massivum. ober ben Ginnen unterworfenes Corpus, ernahrt und erhalten werde, nicht zwar von dieser sichtbaren und unteinen Erben, sondern nur allein, von derjenigen geistigen Materie; daher wir sehen, daß auch solche Corpora aller voll Unflats, und berselbigen Massa nichts anders sen, als ein excrementum, in welchem solche geistige Materie, als welche ju ihrer eigenen corporification geschieft ift, unsichtbarer Weiß verborgen ift: bann 06

ob wir schon essen und trinken, geht doch solches alles, was in unsern Magen kommt, durch die hierzu bestellten Derter, in fast gleicher Schwere und Quantitat wieder heraus, als es hinein ges gangen. Derentwegen ziehen wir fein lebhaftes oleum aus ber Massa, sondern aus derselben reis nen Effenz und Substanz, welche inwendig darinnen stecket, daß ichs kurzlich sage, so ist solch excrementum nichts anders, als eine un-"reine Behauffung, biefes ernahrenden Spiritus, nund als ein vehiculum, das ihn zu den Ort der "distribution tragt, daselbsten die digestion, und manch die darzu erforderte separation, vollia zu "End gebracht wird. Die Baum und Gewachs, phaben sie nicht eine unreine, und ihnen einvers pleibte Massa ben sich, und biese Massa, ist sie micht die Führerin, Dieses lebendig-machenden nund wachsenden Beistes, und gleichsam eine Stuge, welcher sie wachsen machet? ich sage micht, basi alles was an dem Baum, ober eis "nem andern einzeln Ding ift, ganz und gar ein "excrementum sen: Dann ich weiß nicht, was für ein Theil der substantiarum in allen wohnet, welchen ich warlich mit Recht kein Corpus nennen kan, sondern nur, daß er zur corporification etlicher massen geschickt sen, welches die Das tur bon fich felbsten nicht thun fan. Dann ob gleich das was wir sehen und greiffen, warhaftig burch eine zur corporification bequeme Materie herkommen ist, so ist doch dieses Corpus nicht substantialisch, und seben wir aus ben Ercremen. ten

### und allgemeinen Welt: Geist. 129

ten sonsten nichts: als daß die Matur von dem. jenigen nicht sehen last, welches eine lebhafte elsentia; und die substantia eines Dings, ober, daß iche deutlicher sage, was von der ersten und lettern Materie ift. Die Runft aber, beren Fleth, Die einfache Rraft Der Matur übertrift, kan dergleichen gar wol auch verrichten. Dann ein sinnreicher Physicus nimmt dieses in acht, daß, obschon in der naturlichen creation, die geistige Materie und substantia, niemals rein und fauber angetroffen wird, jedoch weiln sie mit den foecis bus vermischt ist, so folgt, daß selbige Materie aus unterschiedlichen Grucken bestehe, und des. wegen durch die digestion des Magens, welcher Die Ercrementa von sich wirft, Die substantiam aber behalt, konne abgeschieden werden: Micht zwar; als wann man seben konnte, wie es mit solcher separation hergienge, sondern man muß sich mit bem Effect derfelben begnugen laffen, weiln wir nemlich sehen, das die foeces, als zur Erhaltung der Effenz des leibes, unnuglid e Ding abgeschies ben und weggethan werden. Es vergewiff ri uns auch deffen die Bermehrung, Wiedenegung und Lebendigmachung, welche ben Corporibus, burch biese Substanz mirgetheiler wird; obgleich die Ratur die operation, dadurch sie dieses verrichtet; für uns verhelet. Weiln man nun die Gubitang abscheiben kan, so muß derselhen eine Reinigkert augebohren senn, welche einerlen Marue, und in allen Studen ihr gleich ift. Diefe Reinigfeit aber, kan durch die Matur nicht geoffenbaret, Ch. Schr. III. The

ober an bas Tagliecht herfurgebracht werben, weiln sie niemals als nur schlecht und einfaltig, die Ding nach ihrer intention zu verfertigen, würket. Ein Artist aber, ber in acht nimmt, daß der einige Calor das Mittel und Instrument sen, dessen sich die Matur zu ihrer perfection gebrauchet, ingleichen daß bas Feuer, ber einige Purgator und Separator sen, welcher jederzeit nach der vollkommenen purification zieler; überdaß wann er fiehet, daß in dem Centro aller Corper, eine reine Substanz begriffen sen, welche durch bie Matur fan abgeschieden werden, und zwar vielleicht nicht allzugenau, sondern nachdem sich berfelben Rraften erstrecken, nimmt er ibn für eben selbigen Weg zu folgen, und bergleichen Instrument zu gebrauchen, das bie Matur gebraucht hat, nemlich das Feuer, u.d solches also zu regleten, daß es ohne Zerstörung biefer Gub. stang, welche in ihrem Centro rein und sauber ift, alle excrementa verbrenne und abscheide, biß so lang sie zur bochsten Reinigkeit gelangt ift, und er nunmehr fieher, daß bas Feuer feine zerftorende Macht über sie habe, sondern vielmehr eine folche Würfung, welche mit beroselben Erhaltung, Erhöhung und Einführung der Tinctur, oder einer ihres gleichen Qualität übereinkommet, und also endlich diese ganze überaus reine Substang, in ihre eigentliche Matur verkehre. Wann der minister artis merket, daß diese Substanz allen Sachen eingepflanzer sen, und daß alle Ding können verbreunt werden, also, daß nach der

### und allgemeinen Welt-Geist. 131

Berbrennung eine Uschen übrig bleibet, welche das Reuer nicht auffressen oder verzehren kan, schliest er verständiger Weiß, baß in solchem bins terstelligen Uschen, noch ein Schaß verborgen stecke, welchem das starke Feuer, nichts anhaben konne. Indem er nun seiner Operation weiters pblieger, findet er ein Galz, welches von dem Reuer nicht herkommen ift, sondern vieimehr bas Feuer übermunden hat, als wie das reine Gold, eines sebwedern verbrennten Corporis; biefes Salz ift bie ultima materia, (legtere Materi) welche in ber Zerlegung ber Corper übrig bleibet, und feine Ufchen, Daraus biefes Gal; jui-gt ift ertrahirt worden, aus welchem auch hernachmals nichts mehr kan gezogen werben. Dann wann es durch eine Feucheigkeit in ein Wasser verkehrt wird, gefriert solches burch die Warme, wieberum zu einem Galg: baber man folgends fa. gen kan, biefes Waffer fen ber rechte w hrhaf. tige Mercurius gewesen, aus welchem erstlich die Corpora gemacht sennt; und daß dieses in den Uschen verborgene Waffer, Die gangliche Bers zehrung in Berbrennung beffelbigen verhinderes gleich auf solche Weiß, als der Mercurius universalis, (allgemeine Mercurius) welcher in der Erden verborgen lieget, ehe bie Corpora herfür. tommen. Beewegen nenner det gelehrte Ro. "villasens, Diese Feucheigkeir in leinen Schriften, "das Waffer des mercurialischen Feuers, weiln "das Feuer solches generiret und ernähret, ja mauch beffelben Gute bestomehr vermehret, ie 9 2 #langer

alanger es in bemfelben bleibet." Dann bie lette operatio des Feuers ift, ein Salz machen; das Salz aber ist nichts anders, als ein trockenes Wasser, welches seine Feuchte und Trockenheit, buich das Feuer erlanget und erhalt, und daher ift es einerlen Ratur; welches ich allhie erinnere, damit es einem nicht ungereimt mochte fürkom= men, was ich im Unfang biefes Buchs gesagt habe, daß nemlich das Feuer nicht ohne Feuch. tigkeit sen: dann wann solches von berselben ers nahrt wird, muß es auch von ihme was partici. pirn. Weiln alle Ding aus bemselbigen, wors aus sie gemacht sennd, ihre Nahrung haben sol-len; also, "daß das Feuer und die Feuchtigkeit, glich eines auf bas andere referiret, beren eines sohne das ander, auch nicht burch Einbildung hestehen fan. Und haben sonders Zweifel, die Elementa untereinander eine folche Berbundnuß mund Berwandschaft, daß eines von dem andern participire, und ein jedwedes in dem andern fei. nes gleichen gefunden werbe. Dann bie Erde "begreifft in sich das Fever, tuft und Wasser; die Muft die Erben, Waffer und Feuer, und das Feuer das Waffer die luft und Erden: ohne welche Participation keine Verwandlung, und nanch feine heimliche Berwandnuß und Gleichheir, aunter ihnen geschehen fonnte. Hus diesem besagten ist zu schliessen, daß nichts von ben Ercre. menten ausgenommen sen, und daß bas excrementum und bie inbitantia zwenerlen Gruck fennd, daraus alle Corpora gemacht werden, und daß nichts nichts als bas blose excrementum, als ein zufäls liges, und mit der essentia substantiæ, feine Berwandschaft habendes Ding, von dem subjecto soll geschieden werden, desgleichen kan man auch schliessen, bas Feuer sene Dassenige, welches allein diese Operation verrichte und leichter mache. Mun ist Zeit, daß ich weiters forigebe und ers flare, wie bieses geschehen moge: dann es ist micht gnug daß man sage, die separatio sen ein "Unfang der Werk, sowol der Natur als der Runft, noch daß man wisse, was fur Ding kons nen separirt werden, wann die praxis und der modus præparandi nicht verstanden wird. Ich habe aber vorhero gesagt, es waren zwegerlen Species oder Urten der separation, eine, welche geschicht wegen des Unterscheids und der Zierd, von der ich nichts mehrers sagen will, weiln sie nun allein jur Matur und nicht zur Runft gehott: Die andere aber, welche geschicht, durch die Boneinanderscheidung ber Theil, derer practicam zu erklaren, ich mir vorgenommen. Ich habe in vorhergehenden erzehlt, daß alle sichtbare und greifliche Ding, aus zwenen wieberwärtigen Dins gen gemacht sennd, nemlich aus dem excrement und der Substanz: diese ist vor sich einfach und unzertheilig, sie mag entweder insgemein pro prima materia universali, oder für absonderliche Species verstanden werden, nachdem die himmlische Ideen und Formen, welche unendlich sennd, eingedruckt werben, das ift, diefelbige Gubstang ist in dem Limbo universi, oder in einer jeglichen **fpecie** 

specie corporum compositorum an dem Wesen, Tugend und Qualiraren einerlen; und fan man nicht sagen, dass in einem subjecto ein Theil diese speciem, der ander aber eine andere habe. Uber in den excrementis verhält siche nicht also, welches besser zubegreiffen, will ich folgendes June Dament segen, nemlich, daß nur zwen media nsenen; vermög deren alle separationes vollführet merben, nemlich Feuer und Waffer, und bag psonst keine als zwen Dinge senen, welche geschie. ben können werden, in allen carporibus, nem. ollch eines durch das Feuer, das andere durch Das Waffer. Erstlich muß man biefes, als für mein ungezweifeltes Ding halten, baß bes Feuers Macur sen, alles dasjenige was verbrennlichist. verzehren und zerstören, bas Wasser aber, bie "Substanz von den Unreinigkeiten, welche ein "Ding beschmußen, maschen und reinigen. Das "Feuer verschlingt alles das, was volatilisch und seiner aerischen Qualität ist, weiln solches seine veigentliche Rahrung ist, das Wasser aber zers ntheilt alles, was irrbisch und grob ist. Go muß nun unter diesen beeben extremis, eine mitte Iere disposition senn, welche unversehrt bleibe, und erhalten werde, und die keine koeces noch etwas verbrennliches in sich habe, durch welche es biefen beeben Feinden unterworfen merde, und daher ist flar zu sehen, daß die adustio und die foeces, die zwen Verderber und Zerstörer aller Ding sennd. Welches auch Hippocrates wohl ngewust, wenn er sagt, daß alle Krankheiten, mente

sentweder aus der luft, ober den Ulimenten hers "kommen: bamit er nemlich zu verstehen giebt, "daß der Ercef der unreinen Alimenten, und der Jur Unnehmnng ber corruption, geschiefte luft, "der leichtliche die excrementa burch das Feuer, welches das natürliche Feuer übertrift, erzündet "und verderbet, einer jedwedern Krankheit Urs
"fach waren." Dann das Ercrement der Alimen. ten, füllt die Corpora mit ierdischen impuritatibus an, und die feurige luft, generirt eine schweslichte und anbrennliche Materie: welche, indem sie leichtlichen die His fängt, auch das was lebhaft und natürlich ist, mit sich selbsten verzehret und zerstreuet, indem sie nemlich eine grösere Quantität, von Flüchtigen und Berbrennlie chen mit sich hinbringet. Go sennd nun die irrdie osche foeces und die adustio, die zwen Urheber "solcher corruption, und welche die Kraft der sub. "stantialischen Verrichtungen, in allen Dingen, "verhindern und aufhalten. Wann wir gemeine oder schlechte Beweiß hierzu haben wollen, wird uns, solches der aus der digestion und bem Unflat herkommende Gestank eben solches weisen: dann Derselbige, wann er in den Dingen, welche verbrannt werden, gerochen wird, zeigt er an, baß wenig Guts in ihnen sen. Eben also verhalt sichs auch mit den stinkenden Rauchen ber Ercremens ten, welche aus den Corporibus kommen, die allezeit eine Berkaulung zu verstehen geben. Ausserhalb aber solcher corruption, welche sie genes riren, kommen auch noch zwenerlen Unheil daraus her,

her, beren eines ist die Berhindernuß der ponetration oder Durchdringung, die andere der fixation, welche zwen Verrichtungen zur Erhaltung bes lebens, sehr nothwendig sennd. Dann was "das leben ernährer und erhält, soll billig ein u tiles Ding senn, damit es in die Corpora, burch die subtilesten Theil hineindringen, ja pauch als ein heimlicher Balfam, bas lebenstlecht, melches in dem Centro des leibs stecket, stärken, und dessen Substanz vermehren tonne. Dann " nann es ein grobes Ding ware, wurde es ber-"itopfen, erstecken und vielmehr auslöschen, als naß es durch so garre und subtile Weg gehen sol-31. Im Gegentheil soll bas, was bas geben in mirnem Grand erhalt, der Bernunft nach, auch "ein vestes beständiges und fein flüchtiges Ding nienn; dann wann es volatilisch ware, hatten wir nuns des Todes Augen stundlichen zu befürchten, prer nemlich von der corruption, welche die un-Afatige adustio generirt, herkommet, ale der "stetigs unserm leben heimlicher Weiß nachstellet." Go verhindert nun die irrbische Grobbeit, ben Eingana und die Berbrennung, die Beständige keit und Firitat. Dannei herd fan eine fehr nuße liche Erinnerung, ber Medicin zum Besten her, aus genommen werden, nemlich, daß ein jedes rechtschaffenes Medicament, welches man innerhalb des leives, entweder die Kräften dadurch wiederzubringen, ober ben instehenden Tod zu verjagen, gebrauchen will, zwen Eigenschaften an sich haben musse, vaß es nemsich zum Centro 11.2 . Der

ber Gesundheit hinein dringe, und solches burch den ganzen leib sich ausbreitend, erhalte, welches pordessen die Ulten, mit einem glücklichen und rühmlichen Succest in ihrer Prapi befunden ha-ben; wie auch vor wenig Jahren, der beschriene und fast überall verhaste Paracelsus, welcher derselben Fußstapfen nachfolgend, diejenige Ding am Tag geben, die so lange Zeit verborgen und verdeckt gewesen sennd. Es mag einer das Wieberspiel reden und thun wer will, so sage ich doch, daß ohne Würfung des Feuers, nichts könne zur Reinigkeit und Beständigkeit gebracht werden, welche zwen Theil in Zubereitung eines jeden Mes Dicamenes, sehr wohl in acht zu nehmen sennb. Dieses zu bejahen, bewegt mich bieser sehr star. ke Beweiß, daß kein wahrhaftig medicinale Corpus, welches in seinem ersten origine ist, das ist, in seiner ersten Form, und das noch in seinem dicken Schlamm und verderblichen Unstat stecket, au bem Sig und Ort ber Gesundheit gelangen, noch auch selbige praserviren konne, weiln es ber subtilen penetration und beständigen permanenz, dadurch man das verderbte und verlohrne wieder ersehen mag, und besjenigen mas zur Erhaltung des Wiedererlangten, sonderlich erfordert wird, ermangelt; welches zwar durch die gemeine præparationes, es mag entweder in der Substanz, oder Infusion geschehen, nimmermehr kan verrichtet werden. Daß es in fubstantia nicht geschehen konne, bezeigt dieses, weiln diese nur eine gemalisame purgation verursachet, welche mehr

## 138 Von dem wahren Philos. Salz,

eine gefährliche Schwächung, als eine nugliche Widersetzung machet, wie ich vorhero erwiessen habe. Soviel aber die infusiones belangt, kan durch selbige nichts anderst aus den simplicibus extrahirt werden, als ein wenige nitrolitas, welche allen corporibus mit etlichen Theilen ber unreinen heffen, eingepflanzt ift. Daher auch ziehet solche infusio, nicht die innerliche Kraft, sondern einen aufferlichen Geschmack ber Dinge an sich, welche boch in seinem Centro wahrhaftig anderst, als er in seiner ausserlichen Materie ist. Dann wir sehen, daß gemeiniglich bie gemeine infusiones sehr bitter sennd, welche wir mit Zucker ober Honig verbessern mussen, weiln der meiste Theil der Upotheker, an solchem Fleiß es ermans geln laft, daß sie die natürliche Guffigkeit ber Dinge, welche von Natur barinnen ist, heraus giehen. Dann alle Bitterfeit, welche von Galg herkommet, beme man einem bittern Geschmack auschreibet, hat unten im Grund eine Guffe, welche durch so schlechte infusiones, nimmermehr fan extrahirt werden, sondern nur durch bas Feuer, und zwar burch nachdenkliche Handgriff, weiln sonderlich diese Gusse, die perfectio der ganzen Medicin ist; dieser Urfach megen fagt Arnoidus de Villa nova: "wann du wintest das Bittere suß zu machen, wurdest du das ganze "magisterium erlangen, welches auch Paracelsus mol verstanden, wie er in dem Tractat, den er Demogorgon intitulirt, bezeuget.

Daß ich auf mein Vorhaben wieder komme, so kan solche verborgene Suffigkeit nicht offenbar werben, wo sie nicht völlig von den irrdischen focibus, und auch von der flüchtigen und aerischen Verbrennung befrenet wird. Dann die terrestreitas giebt einen fremden Geschmack, nach Urt ber eigenen Excrementen bes Salzes, aus beren Ungleichheit nach dem Unterscheid der Urten und Ders ter, in welchem sie generirt werben, bie unter. Schiedliche Geschmäck entstehen. Dann ein jeder Beschmack kommt vom Galz ber, und je mehr "Salz ben einem Ding ist, je starker ist ber Geschmack. Hingegen macht bas aerische und fluche etige bie bosen und unnaturliche Geruch, welches wegen der Berbrennung und Entzundung, bes ofdwirmigen und verbrennlichen Schwefels, ei. nen folchen üblen Geruch von sich giebt, ben man in Berbrennung eines Dings verspürt. Daß aber daffelbige flüchtige Ding ein excrementum sen, bas ist gnugsam zu beweisen, mit bem stinkenden Rauchen der verbreunten Corper, von Welchem, der an die Camin und geraucherten Bretter angehängte Ruß, in die Hohe steigt, der ben Geruch der verbrennten Corper, und bie Bitz terkeit der excrementorum salis behålt. Und die ses auch erscheinet destomehr aus ber Schwarze und Dunkelheit, welche solcher Dampf allen Dingen die er berührt, eindrucket; als der ben groften Theil des liechts und Glanzes ber Matur perhindert, welche sich allezeit nach der Reis nigkeit, und von ber Finsternuß geschieben zu fenn

## 140 Von dem wahren Philos. Ealz,

fenn, febnet, wie in ben vollkommenen corporibus, aus bem ftarken Schein ober Glang, mel. cher eine sonderliche Reinigkeit anzeiget, zu sehen ist, weiln andere Ding nach ihrer Composition, welche viel oder wenig Reinigkeiten ben sich hat, auch mehr und wenig schattigt gesehen werden; wie dann solches hiervon die vollkommenen und unvollkommenen Metalle und Edelgestein, weitläuftig zu erkennen geben. Wann wir nicht allzuweit ausschweifen, sondern nach des Dragult Rath in uns felbst geben, und bie Ursachen unfrer Schwach sund Rranfheiten erforschen wollen. werben wir befinden, daß folche von diesem bosen schäblichen und das liecht unserer Gesundheit ver. bunkelten Dunften herkommen, daher wir ein Flares Rennzeichen ber innerlichen Dinge bernehmen konnen: bann ein gesunder Mensch hat ein klares und lebhaftgefärbtes Ungesicht, wegen der innerlichen Klarheit der natürlichen disposition; ein Kranker aber, so balben ihn nur eine Kranks heit anfällt, wird alsobald bleich, und bekommet eine dunkele bleierne Fart, daher die natürliche Rraft verdirbt und veraltet. Und alle solche Veränderung kommt allein her, von dem Rauchen der Berbrennlichkeit, und sulphurischen garstigen Inflammation, welche sich durch alle Glieder ausbreiten, und solche mit sult hurischen Ruß, ver. mittelst der Schweißlocher, welche bas Corpus bunn machen, biß auf den auffern Theil anstecken. Man konte auch wol fagen, daß diesenige bleiche und bofe Farb herruhre von der Ratur, wann

fie

sie nemlich verspurt, daß sie mit der Krankheit beschwert wird, so ziehe sie alles gute und reine Geblute zu sich hinein; damit sie dadurch ihre Rraften verstecken, und mit benselbigen wider Die Rrankheit ftreiten, und derfelben Unlauffen aufhalten und ertragen konne, und daß burch solche Gelegenheit, die aussere Theil des leibes, ihrer natürlichen Klarheit beraubet werden; in welchem Streit zwar, bie aufferlichen Theil gleich. fam irrbifch und todt bleiben, und fich gur Dunkels heit neigen, weiln die Erde, in welcher fich der Streit anfängt, von Natur schwarz ist, gleiche wie hingegen das Feuce von Ratur flar und weiß, als zwen Elementa von wiedrigen Qualitaten. Die Erde nun vor fich, als welche spikig und finfter ift, machet bie Schwarze; und die sule phurische, rusique und rauchigte Berbrennlichkeit machet ingleichen dunkel, weswegen ist so wol jene als biese an Berberbung, Zerstörung und Untergang aller Ding Urfach: und auffer Diesen zwenen, ift eigentlich nichts in dieser Welt, daher ein allgemeiner Ruin kommet, weiln sie in allen Dingen sennd, und in diesen untern compositis, nichts befreit und ausgenommen ist, als bas Goid und Edelgestein, welche die Ratur zur perfection, so viel sie gekönnt; gebracht hat. Und also ist der Tod in allen andern corporibus, gleichsam als ein steriger Gast, welcher solche veinzunehmen, und endlichen zu zerstören gedenpfet: die Matur aber, als eine Christliche Mut. ater und forgfaltige Erhalterin ihrer Werf, hat

## 142 Von dem wahren Philos. Salz.

Bu berselben Behelf, zwen scharfe und machtige "Fechter ausgeruftet, welche den Zorn der über. "muthigen Feind einhalten und steuren mogen, "deren einer das Feuer ist, als ein Austreiber "der sulphurischen adustion, der andere aber das "Wasser, welcher die irrdischen socces abscheibet und forttreibet." Gleichwie aber die Manue sinnreich und subtil ist, in allen ihren Berrich. tungen; also hat sie die Kunst mit gleichmässiger Subtilitat und Gleiß begabet , hinterlaffen : bann es sennd keine andere Weg zur separation, als Diese beebe, welche die Matur selbsten von Une fang ber Welt in acht genommen, beren erste semina als ungestaste, leere, und untereinander vermischte, in dem Wasser aufgelöst wurden, da fie burch bas Feuer bes Beiftes bes herrn, welcher ob ihm war, als ber erste Wurker und Beweger, in der separation des Chaos gertheilete und voneinander geschieden worden, darauf bie separation bes liechte, von den finstern gefolgt ist; besgleichen auch die unterschiedlichen Formen, von der confusion, oder Vermischung der Gebahrungen von der Unfruchtbarkeit, und des Tos des von dem leben. Und wann die Ding also vermischt, oder untereinander verblieben maren, in ihrer ersten mixtion bes Unreinen mit bem Rei. sien, des Excrementi mit ber Gubstang, der Er. Den mit dem Himmel, des lebens mit bem Tod, so waren auch alle Ding ohne Wurfung, Rraft, Effenz und leben, und die ganze Maffa unnug: ticher Weiß, in ihrer Confusion liegen blieben. Wann

Wann nun ein Urtist dieses betrachtet und beobachtet, daß fein Ding wurten fonne, big die confusio der Excrementen und Unflats aufgehals ten ist, nimmt er Wasser und Feuer zu Hulf, und zwar nach dem Erempel der Natur, beren operation er fleissig in acht nehmen soll, sonderlich in generatione metallorum, welche bestomehr vollkommen sennd, je mehr sie in dem Bauch der Erden gereiniget und gefocht sennd. Go bleibt "nun diese Meinung steif und vest, daß das "Feuer und das Wasser, die zwen allgemeinen nund fürnehmsten Mittel der separation sennd. Weiln aber die compositio der Ding untersthied. lich ist, und eine weniger als bie ander nachgiebt, so ist gleicher Weiß vonnothen gewesen, daß die Würkung bieser beeben unterschiedlich gemacht werde. Doch also, daß man ben ebenen und rechten Weg der Matur nicht verloffe. Dann in etlichen hat man die Berbrennlichfeit und ben schmirbigen, verbrennlichen und ansteckenben Schwefel, auf die eine Weiß, auf die andere aber bie irrbische Unreinigkeit . ip andern Dingen ausziehen muffen. "Die calcinatio mit ber sublimation, ift die Berbrennung zu reinigen erfun. den worden, jur Wegnehmung aber ber irrbis nschen fæculenz; sennd vie destillatio und dissoplutio, und zur Erhaltung der schwachen und pleichterbrennenden Corper, ist der Gebrauch der adescension aufkommen: daß alle diese modi geoschehen, entweder durchs Reuer, als die calcinatio, sublimatio und descensio; durch bas Wasser

## 144 Von dem wahren Philos. Salzi

Wasseraber, die destillatio und dissolutio. Weisn aber in den Buchern der aleen und neuen Untorn, hiervon überfluffige Melbung geschicht, will ich keine weitere Auslegung machen, weiln ich nichts neues noch zierliches, ober auch leichtes barzu thun fonnte. Es wird genug fenn, wann ich inse gemein etwas als ein beschreibendes, und mir wol bekanntes Ding hinzurhun werde, nemlich, daß die calcinatio, ju Bezwingung ber harren und punfolgsamen Ding sen erfunden worden, und nawar wegen ihrer Uneinanderhangung und ftar. fen composition, welches verhindert, baf sie nicht leichtlich, wo sie nicht in gar fleine Stücks glein zertheilet werden, eine separation zulassen: "Und daher entspringen vier Rugbarkeiten, welche seind die Berbrennung des Unreinen und Aftinkenden Schwefels; eine leichtere separatio ber überfluff gen und fremden Terceftrenat; Die "fixatio des inwendigen Schwefels, und die ge"schwindere dissolutio. Dann des Feners Natur ift, die verbrennlichen Theil verzehren, ire'che nicht von der Effeng ber Gubstang senno; die Zers theilung und Hinwegnehmung der irrdischen Ercrementen befördern und leichter machen; den nas turlichen Schwefel figirn, und bas Salz in den Corpern vermehren, welches fich hernach mals nur allein, durch das Baffer auflosen laft Sage "deswegen, daß die calcinatio nur benen Corpern gebuhre, welche wegenihrer Uneinanderhangung micht leichtlich nachgeben, weiln die Spiritus woder flüchtige, und in dem Feuer leicht durche ngehende

gehende Ding, ohne addition ber firen Ding, nund welche derfelben Datur zuwieder fennd, nicht fonnen calcinirt werden; bann die calcinatio hat auf nichts anderst ihr Ubsehen, als daß sie paus allen Dingen bie falia ertrahirn moge, weiln nin demselbigen der bessere Theil, und eine verborgene Rtaft der Corper und Geister vorneme glich bestehet, als denen diejenige verberbende nadustion anhanget, die dieser Ursach halben, in meiner jeden sublimation, als ein unnugliches Ding verrauchen und nicht aufgefangen werden foll, damit die hinterstellige mittlere Gubstang, son den ierdischen focibus besser befrenet, und sourch Rraft des Feuers, zur purification und fixation moge gebracht werden. Der Gebrauch aber, dieser sublimation ift erfunden worden, weiln die calcinatio, welche sonsten nicht, als burch groffe Gewalt bes Feuers geschehen kan, das Reine mir ben fæcibus ohne einigen Forts gang der purification ober separation, mit sich in die Hohe führete. Zwar wahr ist, daß die sub-limatio auch ein ziemlich stark Feuer haben will, aber dieses geschicht nur alsbann, wann diejenigen Ding, welche sich sublimien sollen, mit den foecibus oder calcibus eines firen Corporis hart vermischt sennd, baß sie auf folde Weiß, die ierdie schen impuritates ftarter und vester ben fich behalten. Und dieser modus sublimationis ist viel sicherer, wo nicht in den subjectis, welche von Natur fixiores fæces haben, eine Urbeit vorzunehmen ift.

Ch. Schr. III. Th.

## 146 Vondemwahreu Philos. Salz,

Die descensio hat einen zwenfachen Rugen, beren erfte ift, baß ein oleum ohne Berbrennung aus den vegetabilibus extrahitt werde: der andere aber, daß die corpora fusibilia, eher rein als polatilisch werden." Und diese zwar sennd die bren Urten ber separation, welche durch bas Feuer geschehen, nun ist übrig, bag wir von den übri. gen beeden, welche durch bas Waffer geschehen, mals von der destillation und dissolution etwas gfagen. Der erste modus unter diesen geschicht durch die inclination und filtration, damit die Lauterfeit, ber mit bem Waffer, in ein Baffer aufgelosten Corper herfurkomme: Dann ber. sjenige, welcher burch ben alembicum geschicht, "gehört ad ordinem sublimationum, weiln et durch die elevation (Erhöhung) und nicht durch "die ablution (Ubwaschung) geschicht. Wiewel aber etliche biesen modum, für indifferent und wenig fraftig halten, so deucht mich boch, er sen nicht zu verwerfen, sondern wol in acht zu neh. men, als einer aus ben furnehmften, beffen fich die Natur in ihren operationibus gebrancht, und welchen sie als bas einzige Mittel, zur Abscheis dung der irrdischen Unreinigkeit, (doch welche zuvor, burch die calcination zur separation tuch. tig gemacht ist) geseßt und verordnet hat, durch welchen auch ein jedes Ding, zur exaltation selner Vollkommenheit gebracht wirb, nemlich zur Puritat, welche burch bieses Mittel ber separation, erhöhet und sublimiret worden, baher sie auch von etlichen Philosophis, eine heimliche

sublimation geneunt wird. Die andere operatio, "welche durch das Wasser geschicht, nemlich die "dissolutio, wird durch eine Feuchte und massige "Wärme verrichtet, als da ist, Fimus equinus, Baln. Marinæ, ein Dampf bes auffiedenden Baffers, oder burch eine infusion in dem Wasnfer, oder durch Eingrabung an feuchten Orten: so haben boch diese alle einen finem, nemlich, wie man bie calcinirten Ding wieber in ein Waffer bringen moge; damit durch diese liquefaction, (Weichmachung) in der filtration sich eine irrdissche Materie an Boden des Geschiers seßen moge. Die Wiederholung aber dieser Practic ist subtil, und fast in allen Dingen nothwendig: bann wann einer burch stetige calcination, bie Stuck eines compositi separirn, und solches was ein salinische Effeng bat, wieder in ein Galg bringen wolte, wurde ein unwiderbringlicher Ochab heraus ent. springen: bann die allzustarke und stetige Gewalt ber Flammen, wurde ben beffern und groffern Theil beffen , was mit einem so groffen Fleiß gefucht wird, sublimirn und zur Flucht nothigen, also, daß nichts ausser einer geringen Quantitat materiæ folubilis, mit einem groffen Sauffen Un. flats übrig bleibe, zu dem, daß durch eine lange Weil in dem Feuer, dieselbige hinterstellige Materie konnte vitrificirt werben. Ift berohalben besser, daß man nicht durch allzustarke Ueber. eilung eines Dings, der Natur Gewalt anthue, und daß man mit Gedult, die reiterationes für Die Hand nehme. Es ist mir bergleichen Unbeil,

## 148 Vondemwahren Philos. Salz,

einsmals in calcinatione crystalli begegnet, welchen , als ich ihn von seinen excrementis reinis gen, und in eine mahrhaftige effentiam, burch lange Feuerungen bringen wolte, habe ich befunben, daß solcher mit ben fæcibus gang vitrificirt, ober zu einem Glas, und beswegen zu meinem Borhaben, und allen andern laboribus gang untuchtig worden. Dann obwol ber Ernstall flar und durchsichtig scheinet, so giebt er doch erstlich einen schwarzen und veilbraunen Rauch, welcher in der calcination erscheinet; es bezeuget auch von Deffen unflatiger Terrestritat, der stinkende und sulphurische Geruch, wie hernach der darauf folgende weisse Rauch, eine wahrhaftige Gleiche beit der Substanz anzeigen, welche endlich flar und fluffig, in einer schlechten Quantitat guruck. bleibet, biß so lang sie zu der Matur und confistenz, eines reinen Ernstallinischen Galzes foms men ift; und so man mit folden letten reiterationibus anhalt, wird doch der unannehmliche Beruch, welcher erftlich verspurt wird, in einen fehr lieblichen, angenehmen und einem Beilpulfer ähnlichen Geruch verfehrt. Aus der Wider. holung aber der calcinationum, fommen ausser ben vorbesagten noch zwen Rugen; deren einer ift, daß ein calcinirtes Ding durch den Gebrauch bes Jeuers, den medicamentis eine Subtiligfeit und Dauerhaftigkeit verursachet, wie ich zuvor gesagt habe; der ander Nugen ist, daß ein jum öftern aufgelöstes Corpus, eine Durchdringung und geschwind und subtile ingression, ja auch Starfe

starte Rraften zur transmutation eines Dings überkommet, als von der Krankheit zur Gefund. heit, von der Schwachheit zur Starke und Kraft, von der Zerstorung jur Wiedersetzung und vollkommener Gesundheit. Und diese Weg gehören ordentlich zu allen separationibus, welche keinen andern Zweck haben, als daß die reinen substantiæ, von den verderbenden excrementis gefaubert, und von der leeren fredischen Spiffigkeit, zu els ner feurigen Puritat, und daß ichs mit wenigen fage, von ber Unvollkommenheit zur Bollkom. menheit gebracht werben. Welches uns auch Hermes hat lehren wollen, wann er fagt, bie Erbe muffe von dem Feuer abgeschieden werben, Da er fich felbsten mit biesen Worten erkiart, und bas Subtile von bem Groben ober Dicken; ba er auch gebeut, daß solches mit luft und einem guten Berstand geschehen solle. Dann indem er von der præparation des Spiritus generalis mundi, nach seiner terrification redet, und zugleich auch einen Weg alle einzele Ding zu prapariren weise fet, hat er andeuten wollen, bag in Diefer Erben etwas, welches schwerlichen behalten und erhalten kan werden, verborgen sen, nemlich ein leichter und volatilischer Spiritus, der burch das Temperament des Feuers erhalten wurde: hingegen aber leichtlichen mit dem abscheibenden Theil, welcher allzeit häuffiger, und an der Quaniftat die fire Substanz übertrift, verschwinde und durchgienge, wann nicht in der operation ein maffiges Feuer, und eine richtige Ordnung nebenft

## 150 Vondem wahren Philos. Salz,

der Gebult gebraucht wurde. Da dann ein Urtift, die Regel mit einem fonderbaren Gleiß in pacht nehmen foll, nemlich die dren sulphura zu munterscheiben, beren zwen konnen geschieden wer. ben, nemlich der aufferliche, welcher durch die calcination und dissolution untergehet oder ver-"birbt, und ber inwendige, welcher durch die bloffe decoction verschwindet, der dritte aber wird fixum genennet, welcher eigentlich fulphur nature ift, mund bas eigene subjectum substantiæ, beme bie Philosophi ben Mamen eines agentis, ober grani sixi, ober Elementi ignis in ihrem composito sphylico jugeschrieben. Was ben aufferlichen bewift, ist er erstlichen fluchtig und verbrennlich, "weiln er ein ganz fremdes, und bes Feuers ersites alimentum ift; ber innerliche aber ift mehr vereinigt, und in der substantia gegrundet, und wird beswegen nur allein, durch ein überaus sitarkes und stetiges Feuer bezwungen. Und biepier Ursach willen, nummt er alle Farben an sich, sehe er heraus kommt, indem er von der "Schwärze anfängt, welches bas erste Zeichen "Dec Terrestritat, adustion und corruption, und Der Borbot zur putrefaction und mortification pift. Wann er hernachmals durch die andern mittlern Farben gehet, bekommt er allgemächlich weine weisse Farb, welche aerisch ist; von dar Affeigt er zu einer feurigen Farb, nemlich zur Mothe, in welcher sich die Kraften ber Runft, umd die Regierung des Feuers enden, und baruber man auch nicht weiters schreiten kan. Weldies

ches die Poeten Fabelsweiß, unter der unbestandigen Figur des Prothei haben zu verstehen geben, der sich in unterschiedliche wunderliche Gestalten verkehrte, diejenigen, welche ihn fangen wolten, dadurch abzuschrecken. "Diese Ber-"anderung der Farben aber, fommt von dem innerlichen sulphure her, als dem wahren Urheber "und herfürbringer aller Tinceuren und Beran. "derungen, die durch die Natur oder Kunst, in "allen subjectis können gesehen werden." Man kan auch dieselbigen Farben, gar beutlich in der Decoction des ersten Universal - subjecti merken, wie mir dann auch eben dieses, wie ich zuvor erzehlt, dieselbigen einsmals hat herfürgebracht-Go balben aber die Weise sich sehen last, so erscheinet auch alsobald der sulphur naturæ, von welchem Geber fagt, daß er auffen weiß, innen aber roth sen: dann auf diese Weise folgt endlich die Rothe, nur allein durch Hulfe des Feuers, damit man stetigs anhalten, und solches per gradus stärken soll; daher hat einer unter ben Weifen gesagt, sein Stein ware ein guldener Ring, mlt Gilber überzogen. Diefes habe ich nur obiter, und mit wenigen von den Farben vermelden wollen, wie es dann auch gute Authores aufge= zeichnet haben, nicht zwar, daß ich die præparationes und operationes zu lehren gesinnet bin, von denen ich weiß, daß sie nothwendig zu dem grossen so hoch belobten Elexier der Philosophen gehören, sondern nur, bag ich den fleisigen Dife cipuln der gelehrten Medea, welche durch emsige Mach.

## 152 Von dem wahren Philos. Salz,

Nachforschung, in das Heiligthum ber heimlichen Physic zu geben sich bemuben, weisen will, was für fulphura in allen Dingen wegzunehmen und zu behalten sonnb. Ich verhoffe aber die Zeit, nicht übel angelegt zu haben, baß ich mich ben Spansgeschäften, welchen ich mid gang ergeben, entziehe, waun ich nur den schwachen barnieber. liegenden Theil der naturlichen Philosophie, wies ber eine Rraft und lebens finklein konnte guftellen, welchen die Reidhamel und die ihr folche Chr missonnen, gleichsam lebendig in bas Grab ber Calumnien verscharrt haben, unter bem feinds feligen Titul der falschen und migbrauchenden transmutation ber Metallen; wiewol sie bie blose U wissinheit bes rechten magisterii verhindert, daß sie die Wahrheit nicht unterscheiben konnen, überfallen sie boch solche mit leichtfertigen und Chrenruhrigen Schmahworten, beren einziges Fundament, auf den boßhaftigen tugen unvers schämter leuth beruhet, welche die Gradte durch. lauffen, leere Wort verkauffen, und ihre leicht. fertine Betrugerenen mit bem reinen Mantel, Dieser ichonen Junufrauen bedecken und verhüllen: mit deren Forben sie die Augen der leichtglaubis gen verblenden, und als berrugliche Gyrenen, euriose teut in groffe Gefahr fturgen.

#### Das IV. Capitel.

Von dem Hinaufsteigen des Spiris tus gen Himmel, und desselben Hins untersteigen zur Erden.

Indem GOtt ber Allmächtige, als ber Sches pfer aller Ding, von Unfang der Welt die Unsteckung und Berberbung vorher gesehen, die allen aus bem leib und Geift gemachten Dingen angebohren ist, und welche einen innerlichen und stetswärenden Rileg erregen wird, hat er dieser Uneinigkeit, ein gewisses Mittel entgegen segen wollen, damit eines halten, und das ander nicht zu Grund gerichtet werde. ABeil aber der Spititus und die Gubstang, in einem leib einges schlossen, das Corpus aber der corruption unterworfen wird, ware es unmüglich, daß durch solche corruption, die dem corpori Gewalt ans thace, und über dasselbe gleichsam herrschete, ber Spiritus unter solchen beeben konnte fren erhalten werden, und nicht ju Schaben fommen folte, oder daß er vielmehr mit dem leib, dem Tob hatte entfliehen konnen, als welcher sters bahin trachtet, daß er die Matur überfalle, und alle Ding seiner Tyrannen unterwerfe, welches baun nicht viel Beweisses bedarf, sondern es ist folches genugsam zu sehen aus bem naturlichen, ja auch ju Zeiten jahen und übereilten (Tod) End der Thier, Gewächs und Stein, welches wir, bak solthes.

## 154 Vondem wahren Philos. Salz,

solches aus der corruption herkomme, täglichen erfahren: baber auch, wann der Corper tobt ift, muß der Spiritus bergleichen Unfall auch unters worfen senn, das ist, besselbigen lebmachende Rraft, wird gang zu nicht gemacht. Weiln aber berjenige wunderbare Werkmeister in allen seinen Werken, bas Feuer hat wollen herfurschimmern laffen, und zwar aus lauter Gute und lieb, ge. gen bas menschliche Beschlecht babin angerrieben, welches er zu allerzeit vorher verordnet, daß es ein Instrument ware seiner Ehre, indem er fols chem alles unterworfen, was er in der Schos pfung wundersam gemacht hat, hat er solchem zum besten etliche stattliche remedia verordnet, daß es so wol die erschaffenen Ding, zu seinen Nugen reinigen und verfertigen: so wol auch, daß es sich mit denselbigen erhalten, und wider den Unlauf dieser schadlichen corruption sich verwahs . ren konnte. "Weiln er nun muste, daß die bee-"den Theil bes Menschen, einer in dem andern "geschaffen waren, nemlich der Beist in dem telb,
"das Corpus aber stetigs von der corruption ans "gestecker, und über bas vermittelft ber Sinnen mur Unmässigkeit, welche eine wahrhaftige Ber. "derbung und Schwachung aller Glieder verur. "sacher, gezogen und angereizet wurde, hat er "vorher gesehen, daß der Spiritus, der in dem "leib als ein Gast wohnet, von solcher anstecken-"den Verderbung nicht könne befrenet werden. "Und gewißlich sehen wir gemeiniglich oder auch pordentlicher Weise, daß die der Unmassigkeit er. agebene

"gebene leut, und welche ihren Begierden zuviel "und sehr nachhängen, bose und verfehrte Sitten nan sich haben, und in einer jeden Geistes und "Sinnverderbung, ihnen eine Frenheit nehmen, und hingegen die lieb und Furcht gegen Gott, "Die Spre und Respect gegen die Welt, Die Schuls "Digkeit gegen die ihrigen, und die Lieb gegen den "Menschen weit hindan seken; also daß es un-"möglich ist, wann sie zur Zeit des Tods, in solchem Unflat und Unreinigfeiten verharren , baß der Spiritus auch von der Straff fren und ledig "werde, weiln er auch der Wollusten hat genies sen helfen." Ueber bas als er gesehen, baß bas ganze menschliche Geschlecht, von dem Fall der ersten Eltern dem Tod sen unterwürfig gemacht worden, und daher ein jeder Mensch, den Untersgang unvermeidentlich zu gewarten habe, hat er solches Elend, mit einem wundersamen und uns fern Berftand übertreffenden Mittel lindern, ober vielmehr erganzen wollen. Dann weiln er mufte, daß der Mensch durch ben Geist und leib, etwas von dem Himmel und der Erden participirte, hat er auch solches Mittel, gleicher Weiß baher nehe men wollen, welches bann unsern einigen Erlofer, Wiederbringer mid Erhalter JEsuChristo gebührt, welcher vom Himmel auf die Erden fommen, und burch ein uns auf unserer Bernunft unbegreiflis ches Gehelmnuß, ohne Abthuung oder Wegschaf. fung der Gottheit, wunderbarer Weiß Mensch worden ift, weiln das Heil von der Erden nicht allein hat herkommen konnen, daselbsten die corruption

## 156 Vom dem wahren Philos. Salz,

ruption herrschet: sondern es war vonnothen, daß bas Maffer von oben herab fame, ba die Brunn. quell der Reinigkeit wohnet. Derowegen ist er auf die Erben fommen, daß er in und mit uns wohnen, und uns in den Schranken der Gerech. tigkeit und Maffigkeit einschlieffen mochte, indem er uns zum ewigen leben, burch bie mutation bes Geistes und leibs, regeneriret, die corruption und Sunde in uns tobtet, und hingegen bas ftudium der Reinigkeit und Tugenden wiederbrachte. Welches zwar nicht konnte verrichtet werden, als burch ihn allein, wegen ber beeberlen Raturen, welche er an sich haben solte; bann er ist ber Gotte lichen und menschlichen Natur theilhaftig gewesen, damit er die obern Dinge mit den untern verei. nigen möchte, welche burch eine unvergleichliche Weite des Todes und lebens, der corruption und Reinigkeit voneinander unterschieden waren. Die Erde hat solchen theuren und hochwerthen, und ihren Berbienft weit übertreffenden Ochag, burch ein unbegreifliches Mittel an und aufgenommen, von welcher er nach der Widergeburt, die er uns burch das Wasser ber purification, und das Feuer bes heiligen Geistes hinterlassen, wieber gen Simmel gefahren, zwar von ben zufälligen und leibli. chen passionibus ganz und gar befrenet, bod) baß er seinen leib nicht weggelegt, welchen er unverberblich und verklart behalten, nemlich burch ben Tob, burch ben er bie Unsterblichkeit erlangt: er wird auch von der rechten Hand seines Battere, nach ber allgemeinen Berbrennung gur Erben wieber

wieder hinab fahren, die Welt zu verneuren, und eine separation der Frommen, welche zum teben verordnet und erhöhet sennd, von den Bosen, die jum Tod hinunter gedruckt und verdammt fennd, ju machen. Siehest bu nun, wie fehr ihme ber himmlische und höchste Batter aller Barmhers zigkeit, die Wolfahrt des Menschen hat lassen angelegen senn, beffen leib mit samt ber Geel er ingleichen einen Erhalter zugegeben, welchen er uns vom Himmel herabgeschickt, daß er in ber Welt gebohren wurde, und beme wir durch bas Liecht ber Matur nachforschen sollen, weilen ber Mensch dieser Urfach halben, mit Bernunft und Berstand begabet ist, daß er die verliehene Gaben erkennen und begreiffen solle. Der Mensch aber, als zur Nachforschung bieser Wohltat ge. bohren, und gleichsam himmlisch, hat seines Standes vergessen, indem er, dasselbige mas ein edles und Gottliches in sich begreift, weiß nicht auf was für nichtswerthe und vergängliche Eitels keiten mehr, als auf die Nachforschung solcher hohen Weißheit und Wahrheit angewendet hat; und daß ichs mit wenigen sage, er hatte lieber ber Deigung seiner irrdischen Unkunft, als der Gottlichen und himmlischen Intelligenz nachfols gen wollen, welche er gleichsam als ein Mittel. bing, und bas ihme ungefahr von oben herab au. geschieft worden, weit zuruckgelassen, welcher Urfach halben, hat jederzeit die menschliche Wurs zel, die gleichsam cods ehe sie das liecht anschanete, (boch eiliche ausgenommen, welche der Himmel ben

# 158 Von dem wahren Philos. Salz,

ben ihrer Beburt mehr begluckseeliget) mehr nach ber Besitzung ber Schätz und zeitlichen, als ber himmlischen und toftbaren Guter verlangt, welche die gutige Mutter der Natur öffentlich und in allen Orten, gur Wolfahrt und Erhaltung feines Lebens verordnet, der aber mehr Schad als Sulf, durch den Ueberfluß und Schwelgeren, welche gemeiniglich in der tödelichen corruption einge. senkt, geschehen ist. Es ist am Tage, baß Die. senigen, welche insgemein mit einem hobern Geift begabt fennt, ob fie schon einen hellen Schein, Dieser unendlichen Guter gesehen haben, boch nicht gar weit hineinkommen, und als unartige Leut, die in dem Centro verborgene Rraft liegen lassen, welches zwar an vielen Irrchumen, nicht allein in der Medicin, sondern auch in der Phis losophie Ursach gewesen ist, welche beede sie nur als friechend, und in den dunkeln Gruben der Ungewißheit strauchlend durchgehen, weiln sie bes rechten liechts ermanglen.

Indem, weiln ich nun mein Gemüt auf das klare tiecht richte, durch dessen keitung, sie des heilsamen und hohen remedii konnen theilhaftig werden, welches von GOtt absonderlich zur Ershaltung des menschlichen Geschlechts, und Uebersstuß des himmlischen Geegens verordnet ist, will ich mich unterstehen mit aller Demuth, und hierzu erforderter und meiner Profession nicht zus wiedriger Aufrichtigkeit, nicht als ein Theologus, sondern als ein einfältiger Discipul der Philosophen,

## und allgemeinen Welt-Geist. 159

phen, etliche meiner eigentlichen Meinungen nur schlecht zu entwerfen, welche die Liebhaber der Wahrheit mit dankbaren Gemuth, wann es ihenen beliebt, und nachdem sie solche Vernunfte mässig befinden werden, annehmen wollen.

Sage deswegen, daß alle lehr und Berstand. nuß, welche von einem Menschen allein dem an= bern Menschen mitgetheilt wird, ungewiß und confus sen, weiln er meisten theils an der Unwissenheit, oder langsamen Resolution frank darnieder lieget: dieselbige aber, welche von dem lumine universali herkommet, sehr hell und flar fen, und auf einen unbeweglichen Grund bestehe. "Dann bloß wissen in ein Ding, durch die causas "primas erkennen, und ift niemals feine Bewiß. "heit in den causis secundis, bif daß man zu bernselbigen ihren Ursprung fommen ift. Wegen Dieser Ursachen nun, kan die Matur ber specierum nicht erkennet werden, wo man nicht vorhero das genus derselbigen erkennen lernet; es werben auch nicht die Naturen der microcosmorum (deren ungehlich fennd) erkennet werden, wo wir uns nicht erstlichen die Matur ber groffen Welt werden befannt machen, von welcher sie die Effens bekommen haben. Es kan auch der Mensch nicht wol erkennet werden, ohne vorhergehende Erfanntniß des macrocolmi, deren Conterfeit er ist, nicht mehr als die grosse Welt ohne die Wissenschaft, woher, und wie sie ist gemacht worden. Dann wie will einer einen Menschen erfen:

## 160 Vondemwahren Philos. Salz,

erkennen, welcher in seinem Unfang nichts anbers ist, als eine wenige ungestalte mucilago, ober wie kan einer zu beffelben vollkommenen Erfanntnuß gelangen, wann er diejenigen nicht fens net, welche ihn gezeuget haben, nicht zwar deffen andere Eltern, als Batter und Mutter, sondern bie ersten, nemlich Himmel und Erden, und wo auch einer nicht bie erste Erschaffung dieser beeben verstehen wird, welcher Gestalt will er bann bies selbigen erkennen? gleicher Weiß als ber Limbus wbes Menschen in ber Matrice lieget, da er nichts "Bersammlung des humoris, welcher hernach. mals nach dem Exemplar der Eltern formirt wird, und burch eben solchen Fortgang und modum, biß er vollkommen worden. Also ist ber Himmel und die Erde, und alles was in derfelben ist, das ist, biese grosse Welt, wie der limbus in Chao, bavon man wenig sehen fan, wo man nicht die ersten rudimenta und Progressen, der Unterscheidung und Formirung derselben in acht nehmen wird. Wollen deswegen zur Quelle gehen, bamit wir bie baraus entspringende Bache erkennen, und burch bas Eremplar ber Formen, ble geformeren Ding urtheilen mogen. Sage deswegen, daß der erste und vollkommliche Schöpfer, (welcher gleichsam der Punct ist, daraus alle Sachen herkommen, oder als ein unerschöpflicher Brunn, Saraus unzehliche Bächlein flussen) eine ihm eige. ne und absonderliche Vlatur habe, welche

ist

ist, alles in diesem universo herfürbringen und erhalten. Dann es stehet einem volltom, menen guten Autori zu, die Ding herfürbringen und machen, hernach dieselbigen erhalten und ers nähren, nachdem er solche gemacht hat. Das Secretum von diesem ersten effectu, welcher die Schöpfung ist, wissen wir nicht, und verstehen wir solches, nur durch die effigiem in den Generationibus.

Der ander effectus aber kan gar wohl begrif. fen werden, boch nur von ben Erleuchten, als bie ausermählt und von Beift gebohren fennd, nicht aber von den Rindern bes Fleisches, damit nicht Die fostliche Perle den Unwurdigen geben, und ben garftigen tummen Gauen fürgeworfen werben. Den ersten und furtreflichen hat unser SErr JEsus Christus, auf vormais besagte Weiß verrichtet, und uns gelehret, welcher uns ihme in allen Dingen nachzufolgen befohlen, intem er fich feibsten, burch ein bobes Beheimnuß, zu et. nem Eremplar aller auten Werk, welche in ber Welt geschehen sollen, bargestellt. "Dann die Matur gehet immer in einen Schritt fort, also "daß sie niemals ihre Weg verlaft, sondern nimmt solche überaus genau in allen ihren operationi-Gleichwie nun der allgemeine bus in acht." Batter und Erhalter ber Ding, von Unfang ber Welt mit feiner Fürsehung der gemeinen Erhal. tung ber Ding vorgestanden: also hat die Matur bon Unfang her ihre intentiones gehabt, und ist Ch. Schr. III. Tb. alle

#### 162 Von dem währen Philos. Salz.

allezeit mit einer stetigen Wurfung, bie Ding herfürzubringen, bemuht gemesen. Dann gleich. wie es nothwendig mar, baß das Heil von oben herab, ju Erhaltung des geistlichen Theile in dem Menichen kommen muste: Ulso wolte es sich mit gleichmaffiger Nothwendigkeit gebühren, baß auch die Wolfahrt des leibes, aus eben selbigem Brunnen entspringe, weiln von unten bei auf, daselbsten die todisiche corruption wohnet, weder Beil noch leben herkommen konnen. "Dieser Ur. fach holben, steigen alle himmlische und immers mwahrende Ginfluß in die Erden von oben herab, mwojeltsten der stetige Brunnen aller Zurecht: bringung und Vollkommenheit ist, darzu auch "die gutigen aftra, mit ihren glückfeeligen und ngleichsam mit dem elenden Zustand des mensch. nlichen Geschlechts, ein Mitleiden habenden "Uspecien täglich kommen, dadurch dann in dern'elben burch ihre influxiones, ein bauerhaftiger "und lebemmachender Spiritus geneeirt wird, mwelcher in dem Schoos bieser fruchtbaren Muts nter, ein Corpus an sich nimmt, und seine Krafe nten durch alle Theil der Welt offenbaret und ausbreitet, nachbem er folche allen Ereaturen, "soviel sie derselben vonnothen haben, austheiler. "Und daher fommen die absonderliche Rraften, melche sich durch ihre effectus in ben Rrautern, "Thieren, Steinen und andern Dingen zu ers "fennen geben, benen von biesem general-Spipritu, eine unzehliche Menge fraftiger Gigen. "Schaften mitgetheilet worben, und in Erhaltung unferer

unserer und aller andern Corper, gleichsam Bunderding verrichten." Gielchwie es abet Gor gefallen, baß er bie Menschen mit ber Bollkommenheit feines Sohns, nach der extension derselbigen Naturen hat bereichern wollen, und doch nicht gewolt hat, baß ein seber mir ta. ftern oder Gunden, verunreinigter ein Mittel und vollkommenes Heil, ben seines gleichen suchen folle, sondern ben demselbigen allein, welcher als ein rechtes Meer ist, daraus ihnen diese Bolls kommenheit herkame: also hat auch die Matur, als welche ben Gottlichen Willen gar genau in acht nimmt , und feinen Werfen nachahmet , feine vollkommliche Kraft der curationum und restaurationum, ben Reautern und Particular. Erea. turen mitgerheilet, soudern fie bat haben wollen, daß wir selbige præcise in dem Centro suchen sollen, baraus ihnen solche Kraft kommen ist, nem. tich in ber Erden, bafelbiten biefer lebmachende Spiritus generire wird. Dann wann bie fimplices die Kraft haben zu beilen, zu berneuren, ju vermehren und zu erhalten, wie vielmehr wird sulche haben der allgemeine Dispensator oder Austheiler, von welchem alle Dinge feibige Rraft empfangen. Daß wir aber beweisen, daß die Erde die Schaßmeisterln und (Austheilerin) Beschliesserin biefer Kraften sen, wied uns bie tägliche Erfahrung genugsamen Beweiß an bie Hand geben. Dann es ift nothwendig, bag fie alle folche Rraften befige, fonften fonnte fie folde nicht herausgeben. Ist derohalben zu verwunbern.

## 164 Vondemwahren Philos. Salz,

dern, daß so viel mackere leute, so viel Fleis und Zeit darauf gewendet, daß sie lieber aus bem schlechten, und von der hellen und reinen Quele Ien weit entlegenen, und burch ein unsaubern Schlamm oder unreine Erden lauffenden Bachen, thr Wasser schöpfen, als grad zu den rechten Brunnen haben gehen wollen. Ich begehre indessen die medicamenta speciala nicht zu verach. ten, sondern dieses wolte ich allein gern, daß man dem generali fleissig nachforschen, und doch-Daben die particularia, nicht gar benseits fegen mochte. Dann obschon selbiges generale zu allen Curationen gnugsam ware, so behalten doch auch Die specialia ihr lob, fürnemlich in etlichen aus serlichen Rrankheiten, welche die superficiem nur, nicht aber bas centrum sanitatis angreiffen. Das mit ich nun wieder zu meinem Zweck gelange, fo sage ich nochmals, die Erde seye die matrix, in welcher der Zimmel densenigen Spiristus, als einen Ernährer, Widersexer und Prhairer der Corper gezeuget, von wels chem allein aller Grund und perfection der curation herkommen soll und kan. Wie aber derselbige Spiritus, so machtig und überaus fraftig zu finden und zu bekommen sen, follen fürmahr alle Berständige, welche nach folcher nußlichen Nachforschung, ein rechtes Verlangen tragen, ihre Gedanken dahin richten, daß fie alle. zeit, bie vestigia oder Gpur, bes von der Gott= Ischen Hand gezeichneten Exemplars in acht nehe men, welches auch die Maeur selbsten in ihren Ber.

Berrichtungen thut, und fur eine Regul halt: Wiewol Gott, als der die Matur unendlicher Weiß überschreitet, auf teine Weiß an die na= turliche rationes gebunden ist, mehr nicht als ein groffer Monarch, an die von ihme fürgeschriebe. ne leges, welche doch die Unterthanen in acht neh. men, ohne einige Nachfrag, warum er selbige also fürgeschrieben. Wer hat aber fleissiger und beffer biefem Eremplar nachgefolget, als Sers mes Trismegistus, welcher nach ber Guntflut Der erste gewesen, (wie etliche haben wollen) ber nden Menschen die Geheimnuffen ber Erkanntnuß "Gottes eröfnet, und die secreta der Matur, auf "das genaueste erforschet hat. Dann ausser dem daß er gleichsam auf Englische Weiß, Die Goti. heit in dem Pæmandro erflart, baselbsten er mit Berwunderung, bie Schöpfung der groffen und fleinen Welt, berselben Unfang, Fortgang und Wehrung zu erkennen geben, ist er auch weiter fortgefahren, und auf gleiche Weiß diese Philosophiam sacram in Asclepio, gleichsam mit Prophetischen Beist und Stimm febr boch erflaret, daß des Menschen Wiedergeburt, durch Ber. mittlung bes Sohns &Dites, welcher bas menich. liche Fleisch an sich genommen, geschehen muste. Doch hat er auch mit Fleiß, eben benselbigen 3weck in Tabula sinaragdina getroffen, da er sagt: daß gleichwie alle Ding aus einem subjecto allein, vermittels eines, nemlich Gottes, erschaffen sennd: also solle auch sein magisterium, welches die hohe und general-medicin ist, aus diesem einigen

#### 166 Von dem wahren Philos. Salz,

einigen Ding gemacht und verfertiget werben, mit einer adaptation ober Füglichkeit.' Diese adaptation, ist sie nicht der Spiegel, darinnen man, verborgener Weiß, die Gottliche medi-dation fürgestellet sehen kan, dadurch zu beweisen, daß die Matur nothwendig ihres tehrmeisters Rufftapfen nachfolgen solle? als wie er auch in seinen andern Buchern bezeuget, bag ber Autor ber Wiedergeburt zum ewigen leben, vom Him. mel herab steigen, Mensch werden, und unter ben Menschen zu berselbigen Erbauung leben solle. Ingleichen fagt er auch in seiner Safel, (welche er an fatt eines Teftaments ober letten Zeugnuß, von der Fürtreflichkeit seiner hoben Gedanken hinter sich überlassen,) baß bieser Spiritus generalis, als ein Erhalter ber corporum, welchen er einen Batter der Vollkommenheit der ganzen Welt nennet, vom Himmel herab kommen ware, nemlich von der Sonnen und Mond, (bie er in Pamandro bie furnehmsten Legenten biefer weltlichen Monarchie nennet,) daß er barburch eine leibliche Geftalt in ber Erben, welche er beffen Ernährerin ober Saugamme nennet, an sich nehmen folle, durch die Bermittlung ber tuft, von welcher er fagt, daß ihn die luft habe in ihrem Bauch gerragen, weiln die himmlische Influen-tien der Erden nicht konten mitgetheilet werden, wo nicht die kuft, die zum ersten dieselbigen aufnimmt, als ein Mittler dieselbigen truge, sund ihnen an statt eines vehiculi diente. Und gleichwie unser Bottlicher Wiederbringer und Beschüßer

schuger ber Geelen, inbem er bas menfehliche Fletsch an sich genommen, von seiner Gorcheit nichts abgelegt: also fagt er auch, daß der Spiritus universalis, als der Erhalter der corporum, feine Kraften gang erhalte und behalte, mann er ofeich in die Erden verkehrer worden, das ift, wann er den irrdischen leib an sich nimmt. Es hat auch Gott gewolt, daß sein eigener Sohn, als unser Etloser, in seiner angenommenen Menschheit; durch das Wasser der Fauf und Feuer des heiligen Geistes, gleichsam hat sollen wiedergebohren werden, nicht daß er in dem centro feiner Matur, einiger purgation ober Reinis gung vonnothen hatte, fondern nur, weiln er in ber Welt, und unter den mit der corruption ans gesteckten Menschen umgienge, benen er fich in allen und durch alles, als ein Exemplar der Er. neuerung und Reinigung hat erweissen wollen, indem er ihnen ein fichtbarliches und weitlauftiges Testimonium gegeben, daß er dem Fleisch nach mit ihnen einerlen Natur mare, nicht zwar unrein ober verderbt, sondern dem telden ungerworfen und sterblich, so wol als sie. Desgleichen hat Die Natur, als eine gutige Mutter haben wollen, daß ihr erstgebohrner Sohn, welcher zwar in seinem Centro eine reine Substanz ift, boch wies der verneuert, und gleichsam wiedergebohren wurde, durch Wasser und Feuer, das ist, durch die separation des fredischen Theils von bem feus rigen, des groben von dem subtilen, und mit 🤲 nem Wort, bes Unceinen von bem Reinen. 23.6

4. 4

## 168 Vondemwahren Philos. Salz,

ches Hermes auch verstehet, wann er besiehlt, man solle die Erden von dem Jeuer scheis den. Dann der Mensch soll nicht voneinander scheiden, was SOtt zusammen gefügt hat, sondern nur das Unreine und Grobe, von dem Reinen und Subtilen, der Substanz dieser Erden, und von dem eigenen Feuer, welche die Stück oder Elemente unsers corporisicirten Spiritus sennd.

Ausser diesen Verstand aber, welcher sich erst. lichen unferm Berftand zu erkennen giebt, ift noch ein anderer mehr verborgener überig : bann weiln er burch bie separation der Erben von dem Feuer, Dieselbige hat wollen andeuten, welche ist bes Groben von Subtilen, hat er auch anzeigen vollen, daß man die naturliche qualitates, biefet beeben Glementen voneinander scheiben mufte, indem man bie feuchte Ralt, welche mit den irr. dischen und schweren Dingen vermischt ist, abtrockene Warm dadurch, welche feuriger und per consequens seichter und geistiger Ratur ist, hin. ein zu bringen. Desmegen fest er hinzu, bafi nsie von der Erden gen Himmel steiget, nemlich von der imperfection jur perfection: dann Papracelsus nennet bas Feuer ein Firmament. "Gleichwie aber nichts zur himmlischen perfection "kommen kan, wo es nicht zuvor die unvollkom-"mene grobe und sterbliche Rinden abgelegt hat, welche eigentlich voll biefer kalten Qualitat, und ein mein Ursach des Todes ist, wie hingegen die Bar. me das leben generiret: also hat auch die sehr "kluge Natur diese Regel geben, daß ihr subje"chum, ein finstere Schwärze des Todes aus"stehen und durchgehen, und dadurch die klare pund meise Unsterblichkeit, und Erneurung bes lebens erwarten muffe, bas ift, eine foldte effenpriam, welche von allen leiden befrenet, und über "die fein Feuer noch corruption, einigen Gewalt haben konnen. Und gewistlichen folche Ers langung des lebens, durch den natürlichen Tod, wird in allen lebendigen Creaturen täglich erwies sen: dann ein jedes sperma oder semen ber Thier muirb in matrice getobtet, und ber vegetabilium nin der Erden, ehe eine vegetabilische Wachsung, poder specificatio geschehen konne. Wann nun solche Regel in den membris oder Gliedern statt findet, wie vielmehr und besser wird sie in dem Saupt zu betrachten, und derselben grad nachzus folgen senn? Und wann durch diese Todung das Leben, eine Wahrhaftigkelt eines hinzufommen. den erlanget, wie vielmehr wird hinzugehen die Stetigfeit eines Principalioris? Jesus Christus felbsten hat uns solches gelehret, durch ein Gleiche niß vom Weizenforn, von welchem er fagt, es könne nicht Frucht tragen, wo es nicht zuvor sterbe, baburch er andeutet bas Geheimniß seiner Auferstehung, vor welcher sein Tod hat sollen vorhergehen. Dann er hat sterben wollen, bamit er jum ewigen und glorwirdigen leben wies ber aufftunde, baburch er fich jum Erempel,

## 170 Von dem wahren Philos. Salz,

nicht allein den Menschen, sondern auch gleichsam au einem Mufter ber gangen Matur, bargestellt hat. Der heilige und gelehrte Ginsiedel Morienus Romanus, welcher oft und mit Ehrerbieung von often Philosophis naturalibus, Die von ettichen seculis nunmehr hergeschrieben, angezogen wird, hat eben selbiges von dem grano fixo gesagt, deme die Natur die Macht, die Metalle zu versie eirn und zu multiplicien mitgetheiler hat. Dann per sagt, wo es nicht faul und schwarz werbe, so fonnte es nicht perficirt und vollkommen gemacht merden, und werde wieder zu nichts. Ich habe mir die Frenheit genommen, von biefen zu reden, damit ich die Unfänger lehren möchte, wie der Schöpfer durch die creaturas simplices (einfachen und schlechten Creaturen) solle erkennet werben, und weiln gemeine leut Diefe Erkanntnuß, aus weit entlegenen Dingen herholen, und auf eben solche Weiß handeln, als die, welche die Vollkommenheit der scientiarum, von den discipulis ber unterften Claß lernen wollen, baß sie fetbige vielmehr, von ben oberften lehrern und Directo. ren ber Odulen begehren folten, habe ich fie burch diese conceptiones naturales ermuntern und auswicken wollen, bamit sie ihre so hohe Gaben ber vernunftigen Geelen, auf die Dachforschung des principii generalis, und zwar in höhern Dingen, welche uns und allen Creaturen bas leben Schenken, mittheilen und erhalten, wenden mo. gen.

So gehet nun die mortificatio nothwens dig vor, dem Lingang zum Leben, und principaliter in diesem Spiritu, als dem erst-gebohrnen Sohn der Matur, wann er ein Corpus an sich genommen hat. Dann sons ften wurde man von ihme dasjenige nicht scheiden können, was die Wiedergeburt zum leben, und Die purification deffelben Effenz verhindert. Micht zwar, daß er durch die Berbrennung und Berstörung des Feuers, sein Carpus in diesem Tod verliehren solle, gleichwie auch nichts durch die putrefaction; sondern auf solche Weiß, als wie in der germination oder Grunung ber Gamen, Die Berfaulung bassenige nicht zu Schanden machet, was in demfelbigen corporificirt wird; bieser Ursach wegen wird in exaltatione Mercurii oder Spir, univerfal. nach dem ersten Grad, welcher durch die separation in desselbigen præparatione geschicht, alles das, was eorporisch und spiritualisch übrig bleibet, stüchtig, weiln die Rraft der fublimation, in demfelbigen die figia rende Kraft übertrift. Doch behålt endlich das fixum bas volatile ben fich, burch Suif und Bene stand des Feuers, welches, indem es die Kräften ber beeden fürnehmften Elememen vermehret, die Gewalt der beeden schwachern gang zu nicht machet. Sben folches hat Hermes in einem Tractat andeuten wollen, burch ben febrigen Bogel, welder von bem unckenden oder ohne Federn gehal. ten wird: und Nicolaus Flamellus burch die bees ben Drachen, einen geflügelten, ben andern ohne Rlunel.

#### 172 Von dem wahren Philos. Galz,

Flugel, welche er in einen Schwibogen bes Rirch. hofe zu Paris des innocens hat zu verstehen geben: und in einer andern fteinern Tafel auf ber Seiten, bes groffen Ultare Ecclesiæ S. Genevie fue des Ardans, welchen er hat bauen lassen. Damit wir uns aber nicht in Diesem funstlichen Arrgarten allzusehr verwirren, sehen wir bann nicht, daß alle vegetabilia immerdar wachsen, und über sich in die Luft durch Rraft Dieses Spiritus volatilis steigen, welcher bieselben noch bo. ber, wie ich im ersten Buch gesagt habe, aus Berlangen an selbigen Ort wieder zu fehren, mo. her er kommen, hinauf führte, wann sie nicht selbsten, wegen ihrer eigenen Erden und corporalischen Massa still stehen bleiben, in welcher, weiß nicht, was fur ein fires Ding stecket. Das mit wir aber nicht von etlichen ber gemeinen terminorum ber Philosophen, unwissenden einer contradiction mogen beschuldiget werden, will ich mich in etwas erflaren; und sage, bag ich burch biese volatilische Spiritualität, nicht dasje. nige verstehe, welches ich zuvor einen flüchtigen Schwefel genennet, und ben man separirn fon. ne, bann biefer Schwefel ift vielmehr ber Mutor solcher corruption; sondern nur den schlechten Theil dessenigen vaporis, welcher seine innerliche Subtilheit und Scharfe nimmermehr verleurt, beffen Ratur ift, in die Sohe steigen, und zur perfection zielen: "Dann eigentlich sublimirn nach dem rechten Bestand ber Philosophen, ist michts anders als ein Ding verfertigen, und die "Miace»

### und allgemeinen Welt. Geist, 173

"Materien von der imperfection zur perfection verheben. Gleichwie nun dieser Mercurius, eine "(elevabilem) in die Hohe steigende substantiam "hat: also hat er auch eine (fixabilem) solche, "welche sich sigirn läst." Die erste ist ihme von Natur angebohrn, die ander aber, ob er schon selbige in seinem Eentro hat, das ist, in potentia, so kan er doch seinen Effect sonsten nicht, als durch Hulf der Kunst erlangen; und daß ichs deutlicher weisse, was für einen Weg die Natur in ihren operationibus für sich nimmt, so halt ich der Vernunst gemäß zu senn, daß ich von den Ursachen und Weiß, der sixation etwas melde.

Ich wiederhole nun bas ungezweifelte, und im Unfang dieses Buchs angezogene Axioma, daß in der Ordnung und constitution der Welt, als ein unverfälschte und stetswährende Regul, solle in acht genommen werden, daß alles was das Leben hat, auch eine duration oder Wah. rung in demselbigen haben solle, und daß nichts unter dem Zimmel gemacht sey, das nicht ein Schein eines Lebens an sich habe. Ich sage, diese duration geschehe burch Die Erhaltung, welche immermahrend zu feyn be. gehret. - "Dann der Matur ihr scopus ift, Die "Stetigfeit; weiln es einem guten Werfmeifter "gebühret, bas Werk seiner Sande erhalten wol. nien, big nur so lang es durch die lange ber Zeit "verderbt, ober ihme das liecht des lebens, von bem fatten Reiffen des Tobes ausgeloscht werde,

## 174 Von dem wahren Philos. Salz,

"zu bessen Fussen sich nothwendig alle verstorbene Ding legen muffen, burch ein unvermeidliches Beset, daß, was einen Unfang hat, auch ein "End nehmen muffe. Dann wann ein Ding in pseinem ersten extremo verbliebe, welches ist ge-"bohren werden, ober empfangen ohne Fortgang ; wium andern, welches ist sterben oder sich enden, so ware noch alles in seinem Chaos blieben, ober "daß ichn besser sage, es wurde nichts in seinem "Wesen bestehen, und wären die principia aller "subjectorum unnüßlich, ja auch von sich selbsten "derstört worden. Diese Ungelegenheit nun zu "bermeiben, hat die Matur, die besagte Dronung nund den Fortgang der Ding gesett, baß sie nemlich fenn folle, in einer ftetigen Burfung, "das ift, in der Erhaltung und Immermabrung. 2Bas aber das leben erhalt, oder dasselbige ets weltert, das fan ohne fixation und confistenz, mwelche die Unfall der Zerstörung aufhalt, nicht "bestehen. Und biese erhaltende Effeng, iff in metlichen speciebus mehr firer als in audein: bamher auch sennd sie eines langern und bauerhaf. stigen lebens, als welche nicht so leicht besteuirt "und morrificirt werben, gleichwie ber Sirich ober "Rab unter den Thieren, die Giche unter ben Ge-"wachsen, und das Gold unter den Mineralien; welches aus der Vermischung bei Glementen, die in ihnen mehr gleich und digerire ist, geschieher, also, daß der Tod bessen Eigenschaft ift, zerrheis len und voneinander thun, so leicht nicht in solche composita fommen fan, als welche vest jufanis

### und allgemeinen Welts Geift. 175

men gebunden, und burch eine starke digestion vereiniget sennd: und je mehr die Corpora, mit bessen beeden Mitteln versehen fint, destoweniger sennd sie ben Zufallen der sterblichen corruption unterworfen. Weiln aber die Matur von fich felbsten, ju ber Bollfommenheit biefer Bereis nigung und digestion nicht gelangen fan, so ist auch derselben unmöglich, die Corpora von der endlichen destruction zu entledigen und zu erhal-ten. Die Kunst aber, welche die Matur allezeit übertrift, (wiewol die Runft burch Diese gebinget wird, und vor sich allein nichts vermag) indem fie biefe Ding betrachtet, bemuht fie fich felbiger nachzufolgen, und zwar durch den tauf ihres eigenen Wegs, solche zu übereilen. Dann indem fie siehet, daß die Erhaltung und Berlangerung des tebens, in allen corporibus durch ein solches Ding, welches zur fixation sich lendet, geschehe, welche selbsten durch die union und digestion fort. gehet, (dann es kan nichts figirt werden, wo es nicht gleicher und einerley Matur ist,) muß der Urtist sich dahin bemühen oder bearbel. ten, daß er eben felbiges Ding, das fich figirn laft, antreffen, und foldes zur vollkommlicher fixation bringen fonne, und zwar burch eben bergleichen Weg, Debnung und Würfung ber Matur, nemlich burch die separation der fremben und Bereinigung Dergleichen Theil, durch eine lange und funstreiche digestion der vereinigten Dinge. Weiln es aber unmöglich mare, soldzes Ding ju separien, ober aus ben corporibus indivia

# 176 Von dem wahren Philos. Salzi

dividuis und specificis zu ertrahirn, wegen dieset bichten und genauen Bereinigung und gar starken digestion, welche in ihnen nunmehr allbereit gesschehen ist, muß er solches inwendig in der Mutter suchen, als welche desselben Gebährerin ist, nemlich in ber Erden, daraus alle Ding herkommen. Dann solches, als welches seine ersten Kräften noch ganz hat, anderswoher ertrahiren, wäre eine unnüßliche Wahrheit, und ein recht unmöglich Ding; aber nachdenken, wie es ihr möge wiedergeben werden, dörfte eine langweilige und zweiselhaftige Urbeit werden, weswegen ein gewisser Poet gar fein gesagt:

Was wir suchen mit Begier, Sindt man nirgends sonst als hier.

Und sennd warlich diesenigen heßlich betrogen worden, welche den krummen Abweg gefolget, und an der gemeinen Bedeutung, und gleichsam an der Rinden der Philosophischen Wörter hangen bleiben, und hingegen den rechten Kern der Intention, derselbigen nachzusorschen sich nicht bestelssigen. Hätten deswegen erstlichen, der (höllischen) unterirrdischen Junoni opfern sollen, dann daselbsten wäre die Hauptquelle der Dinge. Die Berständigen und mit gesunderer Vernunft begabte, fangen ihre Werke von der Wurzel an, und nicht von den Aesten: indem sie ein Ding erwählen, wie der gelehrte Baco sagt, an welschen die Natur, nur ihre erste operationes angesfangen, nemlich durch eine Vereinigung und pro-

proportionirliche Bermischung des reinen und les bendigen, und mit gleichem Gulphure in eine bichte Maffa congelircen Mercurii, O iscra verba! in welchem dieser guce Unglus o'er vielmehr Angelus, die einige und wahre Marerie deutlich abgemahlt, von der alle Philosophi in so vielen Buchern, unter unterschieblichen Riguren und verborgenen Reden beschrieben, nicht daß sie selbige bofihaftiger Weiß verstecken, oder heims lich halten wollen, sondern daß dadurch die Privilegia dieser Erkänntnuß, von gelehrten Gottse fürchtigen Mannern erhalten wurden, welche, wann sie einmal durch ihren emsigen Fleiß und arbeitsame experienz, bieselbige verdecken, und auf ihre Weiß zieren. Damit ich aber nicht ben etlichen Meistern dieser Runft mochte in Ber-Bacht kommen, als wann ich improprie, und uns wissend biesen locum angezogen harte, und bas durch verstehen wolte, daß solche von bem Bas cone so sinnreich vorgestellte Materie, bet erfte und General. Spiritus fene, ben ich pro subjecto biefes Buche mir fürgenommen, follen fie glau. ben, daß ich den Unterscheid zwischen Batter und Sohn, oder ben Zeuger und Bezeugten, ober ben Herfürbringer und Herfürgebrachten gar wol verstehe, und scheue ich mich nicht zu sagen, doch ohne eiteln Ruhm, bag mir sowohl dieser als jes ner, ratione & experientia befannt fen. Daun Dieser weisse Mann, hat die Machforscher der mineralischen principiorum unterrichten wollen, wie man zur confection des lepidis gelangen Ch. Schr. III. Ch. moge, SITE

### 178 Von dem wahren Philos. Salz,

indem er ihnen die erste materiam metallicam, welche durch die Maiur zubereitet, zusammenges sest und specificiet ist, geoffenbaret: 3ch aber handele von der Universali, und noch nicht spes cificirten Materie, welche eigentlich die materia prima hujus primæ materiæ metallicæ fan genennet werden, als ein generalissimum genus generum, welches von Ravmundo Lullio so hoch belobt worden. Ich habe aber diese Meinung gebraucht, für ein Exempel und Autoritat, boch also, daß sie nichts ungeraumts in sich begreiffe. Weiln der Spiritus universalis, inegemein der Batter des Mercurif und Gulphuris ift, als welche begriffen und proportionirt sennd, von der Matur in Diesem einigen Philosophischen subjecto. "Ich wolte aber, daß ein fleissiger Urtist "allhier zwen Ding in acht nehme, deren eines "ist, daß er ihme durch fleisiges Nachdenken, "eine lebmachende und zur Erhaltung aller Corper "geschickte Natur erwähle, das andere, daß er sihme ein solches Ding, welches sich von sich nselbsten lebendig machen und wieder gebahren "könne, erkiesse." Doch will ich nicht verstans den haben, daß er mufte zwen Ding, ober unterschiedliche und abgesonderte Materien nehmen, deren eines ein agens (würkendes) das andere ein patiens, (leidendes) sondern nur eines, welches zugleich die Kraft habe, daß es lebendig mache, und lebendig gemacht merde.

Bas die Vivificationem activam anbelange, habe ich von selbiger gnugsam gerebet; jo viel aber bie passivam bereift, fage ich, boß ein jedes Principlum, feinen Urfprung in fich felbsten bas be: dann wann es anderemo herkame, so ware es kein Principium. Und weiln es die Effenz allen Dingen giebt, ist es vonnothen, daß es, indem es Diese Ding generirt, von fich selbsten eine instauration und ftetige Rulle bernehme, Derentwegen ift fie in einer fterigen Wuefung und Bewegung ad vivificationem begriffen, von des nen berselben ihr Untergang verhindert wird, weiln fie fich nimmermehr verlaffen murbe, als welche eine Bewegung aus und in ihr selbsten hat. Welches auch Macrobius scharifinnig beschrieben, in Commentario über ben Traum Scipionis, bas felbsten er von ber Geel bes Menschen biscurirt, wiewol meines Crachtens Diffeiben disputatio, viel besser auf die animam oder den Spiritum mundi kan gezogen werden, welcher mem sub-jectum ist, von dem ich nun handle. Bon besfen Urgumenten ober Beweisen, nun will ich bieses entlehnen: alles was von sich selbsten bes wegt wird, dasseibige ist bas Principium oder Bewegung, und lebt immer fort, derfelbige aber der (continue) beharrichen lebet, kan die vivification nicht anderst wos ber nehmen, als von sich seibsten, ist derohalben er selbsten iebendig machend: Mun ist aber der Spiritus generalis mundi ein solcher. "Und weiln er fich in ber Erben in ein · M 2

### 180 Von dem wahren Philos. Ealz,

"Corpus verkehrt, oder daß ichs besser sace, weiln er baselbsten seinen Git sich'zu corporifis geien, und in bie Geden zu verfehren, nimmet, in welcher wie Hermes fagt, alle diffelben Rraf. zten qualitates und Wurkungen gang und unvers sehrt bleiben, io folgt, weim er lebhaft ist, baß per von sich das leben wieder nehme, und aus "eigener Rraft, sich wieder zu recht bringe. Eben solches merken wir auch an biesem Mercurio universali, welcher in seiner minera ernahrt, und allezeit wieder erneuret wird, also, daß wann er auf was Weiß es wolle, extrahirt wird, er doch stetigs wieder in einer solchen Form wächset, in welcher er zuvor gewesen, und wohin er auch wird geworfen werden, wird man doch dessen Feinen Mangel baselbiten haben. Micht baß ich sage, baß solcher aus der Erden (herfür komme) generirt werbe, fondern in der Erben, burch beren alle Theil er freucht, und durch die Multi. plication und Begetation stetigs sich ausbreitet. Welches auch die Ulten durch die Schlange haben wollen zu verstehen geben, von welcher Monses fagt, daß sie auf der Erden frieche, und sich von beren Staub nahre. Und biefes ists mas bie Cabaliften bewegt, daß fie folden den Fürften der Graber genennet, weiln er bie liegenden Corper verzehrt und auffrist, wann er selbige in die Er. ben verkehrt; nicht zwar, daß die todten Corpora ober die Erde feine Dahrung fenen, sondern daß folche nur fein Gig und Wohnung mare, mofelhe ften er gespeiset und ernahret wird. Diefer Ort ifts,

ists, da er bewegt, verkehrt, und ohne Aufhös ren fortstiessend wird, davon Medea den Jaso. nem erinnert, wann sie sagt: (in epistolis Heroidum Ovidii)

Schau, wie rauscht daher der Schuppen wiide Drach,

Zischt, kreuchet krumgebückt, und lieget auf der Wach.

Welchen Bers ber Aufor also ausgesprochen.

Schau wie der hart beschupt, und stolz und wiide Drach,

Mit Augen und Gebor, sters lieger auf der Wach,

Und nimmer nicht einschläft, der weite Rachen speyet,

Stets Rauch und Flammen aus, die Un. gel=Junge drauet,

Die krummen Jahne auch, er schlept den Schwanz baber,

Bischt, kriechet weitbekreist, bald lang baid in die Queer.

Ich habe biefe beebe Betrachrungen herben füh. ren wollen, nicht allein baß ich beweise, wie man soldiem Mercurio nachforschen solle, sondern auch, daß ich besterige, daß dasjenige, was ein fixabile in sich halt, nichts anderst fen, als Diefe leb. machende Effenz, welche, wo sie auf gebührliche Weiß figiret worden, das leben in allen Corpern, in welche sie eingehet, lange Zeit erhalt, indem lie

### 182 Vondem wahren Philos. Salz,

fie mit ihrer Reinigkeit, Die Excrementa hinmeg treibet, und bie unvollkommenen Dinge, mit feiner perfection vollbringet. Die andere End-Ur. fachen, ber so wol natuelichen als funstreichen fixation, ist die Sterigkeit und Erhaltung, welche geschehen, vermittelft der Tinctur, die ber Mereursus burch biese fixation überkemmet. Dann Die Tinctur ift warhaftig ein leben, und Diefes sist nichts anders, als vak es verdecket, und bas Corpus mit einer solchen Tinctur, welche bass pjenige lebhafte Beien beweiset, faibet, und das mit dem Tod umfommer und fich entet. Des. mwegen hat die Mattir gewolt, daß bas Blut, in welchem das leben bestehet, mit einer rothen "Farb überzogen murde, und je reiner, flarer nund an der (Farb) Rothe lebhafter es mare, fo "viel gesunder, schöner, hurriger und stäcker, "sollte das Corpus auch in effectu senn und er-"scheinen, wie hingegen, wann selbiges etwan sturbict, bicker gemacht, und mit einer schwar. nen und verbrennten Gall beschwert, ober in falsche colores verandert wird, das Corpus sich ninwendig übel befindet und Moth leiter, und "von auffen durch bie bofe Farb, folches zu bernstehen gibet." Dieses sehen wir auch an ben vegetabilibus, beren lebhafte Rraft aus ber annehmlichen Grune erstheinet, welche, wann sie sich andert, ber Untergang balben barauf erfolget, wie auch in Metallen die perfectio oder imperfectio, durch derselben Farben unterschieden wird. Das Gold hat von sich selbsten eine mogne. tische

tische Kraft, welche bes Menschen Herz, mit bem glanzenden Schein seiner Tinctur zu fich zies het, an welche die Natu: alle ihre Kräften gewendet, boch ihr die Bicrorie ber fleiff gen Runft zwoor behalten, damit sie durch die hotiste graduation, welche fie bem naturlichen Echefn gufüget, Dieselbige unendich übertreffen konne, baber fie auch ben Mahmen ber irrbifchen Gonne bekommen. Ein Urtist nun, eraltirt durch seine Arbeit die guldene Farb, (att dessen hohen Werk bie Matur alle ihre Kraften gewendet) bif jum hochsten Grad einer dunkeln Rothe, burch welche augmentation, die unvollkommenen Merall in einer gewissen Quantitat, vermög des natürlichen Grads, durch die projection dieser fünstlichen Tinctur hoher steigen und sich farben, badurch erweisset, daß dieselbige Goldfarb, welche durch bie Macur in das Gold eingeführt ist, nur ein Weg sen zur Rothe, in welcher die Erfüllung ber vollkommenen Kraft zu erhalten, und zu vermehren lieget. Deswegen auch biefes Metall, ob es schon vor andern das vortressichste, so fan es doch für sich keine Bollkommenheit, noch gangliche Erhaltung ben menschlichen Corpern mittheilen, wie soldres etliche rausend betrugliche Alchymisten, und ganz unnuge Phusici, burch thre amalgamationes, fusiones, dissolutiones Sophillicas, und läterliche confectiones zu machen, vorgeben und versprochen haben. Wann aber solche curiosuli, ein wenig tiefer sich in dis Dieer ber mundersamen Ding begeben hatten, murben M 4

### 184 Vondemwahren Philos. Salz,

sie gesehen haben, daß ja solche hohe erlangte Möche ein solches accidens sen, das nicht kan abgeschieden werden, welches seine Wunderwerk, durch eine allzugrosse Wärme verrichtet, die doch nichts als nur die unreinen Ueberstüssigseiten verzehret, und nicht die Subskanz der Corper, welche sie vielsnehr erhält, und in einer Gleichheit vermehret, wiewohl die Philosophi fürgeben, daß solche so viel das gemeine Feuer übertresse, als viel das gemeine Feuer übertresse, als der Thier.

Paracelfus zwar in feinem Tractat de tinctura erhebt felbige boch, welche aus dem Gold mit dem Spirit. v. erstahert wird, und schreibet berfelben biel sonverbace Tugenden zu, wie auch derjenigen, welche aus dem Untimonio und den Corallen ges macht wird. Doch scheint es, er ziehe noch die Tinctur Mercurii Diesen beeden vor, von wels dem er figt, baß er gang zur Tinctur werbe, wonn er zur vollkommenen fixation gebracht wird, und daß solche die Corper auch die allerschlechte. ften Theil durchbringe, wegen ihrer reinen Gub. tilheit. Da ich bann keineswegs glaube, baß er den gemeinen Mercurium verstanden habe, sonbern den Philosophischen, in welchen allein die Runft zu Bill der Matur diese beebe Ding, nem. lich eine vollkommene Tinctur und fixation hineinbringen fan. "Go iff nun bie Tinctur eigent-"lich davon zu teben, eine reine Subffang ber Dinge, und bas Corpus hingegen nichts anderst als

#### und allgemeinen Welt-Geist. 185

nole ein excrementum, welches zwar daraus nanug erscheinet, weiln die Corpora nach Ubscheis "dung der Tinctur unnuß, ohne Rraft, und vers "derblich verblieben, nicht anderst als ein todrer pleichnam, welcher ohne leben, Bewegung, und elebhafte Farb ift." Ran derohalben recht gesagt werden, daß die Tinctur der Zweck der fixation ware, damit sie wegen des steten Feuers, eine verbleibliche und immermahrende Erhaltung ben Copern, benen sie bengefügt wird, juwegen bringe. Der modus aber zu diesen Grad der fixation zu gelangen, in welchem bie Vollkommens heit des ganzen Werks bestehet, ist fein anderer, als daß die leichten und flüchtigen Ding, mit Berstand in dem Feuer erhalten werden, damit sie solches besto eher gewohnen, bis sie endlich ein starfes Feuer erdulten konnen. Und Dieser Ursach wegen, recommendiren die guten Autores gar oft ihren Discipuln die Gebult, von welcher fie sagen, daß sie zum Thell von Gott, wie hingegen das Gilen theils vom Teuffel herkomme.

Ueber das, so wollen wir diese unsehlbare Res gul seßen, daß ohne vorhergehende calcination nichts könne sigirt werden, und daß diese geschehen solle, durch die Zusammens sügung des Spiritus sixabilis, der mit dem Ding seiner Tatur völlig übereinkommet, als welches ihn in dem Calcinations seuer erhalten könne, damit er auf solche Weiß der Wärme allgemach gewohnen, und

### 186 Von dem wahren Philos. Salz,

desto besser hernach das starke und lezte Leuer, weiches die fixation verursachet, er. tragen konne. Die Ursach aber, warum man so bescheiben damit solle umgeben; ist, weiln, wann wir mit allzugroffer Geschwindigkeit, dies selbige operation übereilen wollen, so murde die Spiritualitas specialis, welche der Tinceur Mutter ist, davon fliegen, und ihr Corpus ohne einige tingicende Kraft hinterlassen, also, daß man nothwendig solchem todten Corper, einen neuen Spiritum mufte zusegen, ebe man bie verlangte Farb hinein bringen konne, welches zwar eines von den groften Secretis der Spagnrifchen Runft ift; bann ber Spiritus ifts, welcher vermittels bes Feuers farbet; und sonst fein ander Ding. Diese Tinctur aber, als Die in unserm Mercurio vollkommlich und aufs hochste gebracht ist, soll bif ju den obersten Grad der Bollfommenheit erhebet werden, damit sie nemlich, wie Bermes fagt, in dem Himmel hinaufsteige, und nachdem sie alle todtliche Pein und Marter ausgestanden, ein neues leben wieder annehme, bas ist, nach. dem er die finstern Angustias der putretaction burchgangen, und in dem Grab bes Geschirrs gelegen ift, nichts bestoweniger gur Auferstehung durch die Wegnehmung aller tödtlichen und vers berblichen Zufäll, erhebt werde, und auf solche Weiß ben bochften Grad ber Bortreflichkeit erlange: welches geschicht durch die Abscheidung ber Erden von dem Fener, Des Gubtilen von dem Groben, und hernachmals durch die fixation

### und allgemeinen Welt-Geist. 187

ber gereinigten Theil, durch die allgemähliche Wärme.

Aber doch, damit ich ohne Umschweif und beut. licher rede, so wurde bas Hinaufsteigen gen hime mel (welche sublimatio und exaltatio dieser Theil jur Bollkommenheit gehöret) nimmermehr geschehen, wo nicht bie Abscheidung und Reinigung berselben vorhergangen ware, und ber fixation. als welche der aufferste und lette Zweck der Runft ist, Raum und Plag gelassen hatte. "Und barpaus ist zu merken, daß solche wegen zwenerlen "fürnehmenden End. Ursachen geschebe, beren , beine ist, daß die Tinctur immertar erhalten, "die andere, bamit der fluchtige und verbrenniche "Sulphur des Mercurii, welcher in deffen centro "ist, abgeschieden und ausgezogen werde, welches "dann nimmermehr geschehen dorfte, wo nicht pfolcher durch die lange Wurfung, eines stetigen "Feuers gleichsam mud gemacht wurde: und bie-"ses Feuer soll regularis senn, weiln man sich zu "befürchten hätte", daß durch solche allzustarke U bereilung, Unfangs der reine Spiritus Mer. curit, welcher noch nicht steif genug, aufsteigen mochte. Und eben solches hat der Comes Tres visagus gelehret, mann er sage: "In Regierung des Feuers, waren die scriptores nicht einia, "wiewol fie alle zu einerlen Zweif zielten, baß es " enlich auf diese Weiß geschehen sollte, damit "nicht das Flüchtige eher davon fliegen mochte, als das Berfolgende, auf was Weiß auch das " Feuer

### 188 Vom dem wahren Philos. Salz,

Reuer möchte gemacht werben, bas ift, bamit "der geistliche Theil, durch die starke His des Feuers, den leiblichen zuruck laffen mufte, welcher ihn endlich figiren solle, durch die Würfung seines innerlichen Schwefels, welchem durch bas ausserliche und gemeine Feuer, durch die serforderten Gradus beschiedener Weiß geholfen worden, barinnen der fürnehmste Fleiß ber operation bestehet. Es mochte aber einer sagen, wann die fixatio mit biefer burchdringenden Gub. tiligkeit, solchem eine permanenz in Feuer mits theilet, wie ist es möglich, baß es sich hernach als wieder sublimirn könne? "Man gebe ihm die "wächserne Flügel wieder, so wird man sehen, "daß er nicht ruhen könne, biß er sich von der "Erden erhebe, und seinem Gefängnuß entgehe: boch ist in acht zu nehmen, daß er nicht durch allzugeschwinden Flug, in die Höhe zu steigen gezwungen werbe, und bie Sonne bas Wachs zerschmelze, die Federn verbrenne, und also auf solche Weiß, in das Meer gestürzt werde.

Ist derowegen dem klugen Dadalo nachzufoligen, welcher das medium unter den beeden extremis in acht nahme, weiln, wann er gar zu niedrig fliegen wird, wird ihme die Feuchtigkeit des Wassers verhinderlich senn; wo er aber zu hoch, wird er die Flügel verbrennen. Dieses ungedultige und blinde Verlangen über den Das dalum zu senn, dadurch Jearus zu Grund gangen, ist wieder des Batters Bekehl gewesen.

### und allgemeinen Welt Geift. 189

Und woher kommt der schädliche Fall Phaetontis, welcher die Pferde der Sonnen regieren wollte, als daß er vermeinte, er ware zu diesem Dienst geschickter, als sein Meister? der ihn erinnert hatte.

Da fahre, wo du siehst die offene Wagen. Leiß,

Daß nicht dem Limmel werd, noch auch die Erd zu heiß,

Laß sinken nicht, laß auch zu hoch nicht gehen den Wagen;

Allein der Mittelweg, der wird dich sicher tragen.

Aber boch ist genug, daß ich biesen locum Ovidii hergesagt habe, wiewol er nach dem heim. lichen Verstand der Alten allzuwahr ist; ich will vielmehr erflaren, was die Ulten burch solches Gedicht haben wollen andeuten, weiln dieses nur benen in ber Runft erfahrnen nuglich ift. Mogen berhalben die liebhaber missen, daß sie dieses Biel nicht überschreiten sollen, Dieweiln Bermes, wann er gesagt hat, baß tieses Ding in ben "Himmel hinauf, und wiederum vom himmel "herab zur Erden steige, burch solches Sinauf= pfreigen nicht verstanden habe, daß die Materie mu oberst des Geschirrs steigen, ober sich subit. miren folle: sonbern baß es nur nothwenbig "ware, daß, nachdem sie zur hochsten fixation fommen ift, ihr ein Theil des geiftlichen Stucks "jugejest werde, (deffen man deswegen einen qu-

## 190 Vondemwahren Philos. Salz,

nus sagt) daher solche dissolvirt und ganz geiste nich werde, ihre irrdische consistenz verlasse, und neine aerische annehme, welche der Philosophen Simmel ist; und wann sie zu dieser Simplicität ngelanget ist, welche durch eine neue Kochung, mit eben solchem Grad der Wärme zu End geschracht ist, wird sie coagulirt und in die Erde verkehrt werden, bist so lang das Corpus den "Spiritum auf solche Weiß ergriffen, daß sie ein nuzertrennlich Corpus werden, dadurch sie eine "himmlische Subtilität und irrdische sixation erensangen wird.

Damit wir nun allezeit ben ebenen Weg ber Das tur in acht nehmen, wann sich der Jearus nicht gang erheben, das ist, subtit machen konnte, muste man ihme die Flügel wieder ersegen, und mit frischem Bachs ankleben, bas ift, burch wies derholte dissolutiones, davon die Meister der Runst so vielmal sagen, daß sie fast alle Ungefrumm zu senn scheinen, ausgenommen benjeniger, welche die consequenz und den rechten Berstand solcher Wiederholung verstehen, welches boch geschicht, damit die Ding besto besser verelniget werden, indem sie solche burch die fleinsten Theil vermischet. Dahin man aber so wenia, als zur Bermischung der beeben gelangen konnte, ohne biefes und jenes Reinigung, boch daß man bie Bolatilftat, des von seinen irrdischen Unreinig. keiten befrenten Spiritus vollkommlich erhalte,

und dem Corpori, welches von dem inwendigen Unstat geschieden, eine ganzliche fixation zu wegen bringe. Durch die dissolution nun, steigt dieses Ding gen Zimmel, und durch die congelationes, steigt es wieder zur Erden. Welches fürzlich durch die beede alte Vers, ist angedeutet worden.

Si fixum solves, faciesque volare solutum, Et volucrem siges, faciet te vivere tutum.

Welches zu Teutsch also heissen kan.

Das sire schliesse auf, so wirst es machen fliegen,

Das fluchtige mach fir, so wird es dich vergnügen.

Dieses Corpus nun, wann es also glorisicirt ist worden, wird es auf den Flügeln seines Beisstes gen Himmel steigen, und in solcher Bollsomsmenheit, in welcher es aufsteiget, wird es her, nachmals wieder zur Erden steigen, dadurch das Gure vom Bosen zu scheiden, und das eine zu serhalten und lebhaft zu machen, das andere zu stödten und zu verzehren, das ist, in was für "Corpora solches eingehen wird, wird es davon "deren Unreinigkeiten hinweg treiben, und deren "Dubstenz verbessern und erhalten: dann die wiederholten solutiones und fixationes, haben in ihe me die Reaften, die Corper durchzudringen mittaetheilet, weilen es sonsten nicht eingehen könntes Müssen der Jüngling Hermophroditus,

## 192 Von dem wahren Philos. Salz,

und seine garte Jungfrau Salmacis, in ben Brunnen eingedaucht werden, damit eines das andere umfassen moge, und baß er aus grosser Liebe gegen sie sagen konne: Es soll die Zeit hers ben kommen, daß diese Jungfrau, nimmermehr von mir soll geschieden senn, und ich auch von ihr nicht, und daß unser lieb, in ungewechselter und stetiger Gluckseeligkeit senn wird: bann also wer: ben unsere bende leiber, nur ein Sperz und ein Gesicht haben. Hernachmals muß er dahin trach. ten, daß die Insul Delus unbeweglich erscheine, und der Upollo und Diana in derselben sich aufhalten, welche beebe bie latona daielbsten geboh. ren hat. Ift eine Nabel, welche uns nichts ans bers will zu verstehen geben, als, daß diese aufgeloste Materie congeliet und figirt wers de, in welcher Sol und Luna der Philosos phen begriffen seynd.

Ich will aber nicht, daß ihme der leser einbile den solle, welches ich auch vormals vermeldet habe, daß er in diesem Buch, die reichen Perus vianischen mineras, seinen Geiß daburch zu erstättigen sinden werde, wiewohl ich an vielen Orten den Verständigen gewiesen habe, daß mir der wahre Weg, zu solchen Reichthumen nicht unbefannt sen, doch daß ich mich solches zu unsterfangen, nicht leichtlich werde bereden lassen, und zwar aus gewissen Ursachen, welche denen gleich sennd, die den guten Trevisanum ben zwen Jahren aufgehalten, nach dem er schon aus den Büchern,

Buchern, die wahre Wissenschaft des magisterii erlangt hatte. Ich begehre allhier nur Die fost= bare Zubereitung zu bekräftigen, oder vielmehr ben unerschäflichen Schaß, welchen bie milbreiche Matur, jur Erhaltung und Berlangerung unfere Lebens mittheilet, worüber fie von GDit bas Privilegium und eine allgemeine protection bes kommen. Welches ich warlich von einem rühms lichen Berlangen getrieben, thue, bamit ich bem gemeinen Beften, mit meinem Bleif bienen mochte, nachdem mich ein gutes Gestirn ber Erfahrung du den sichern Port, gebracht hat, welchen ich den liebhabern gerne zeigen wolte. Dann diesen Universal. Spiritus habe ich etlichmal so glucklich verfertiget, baß ich mit einer geringen Quon. ricat mehr als hundert Menschen, welche an un. terschiedlichen Krankheiten schwerlichen barnieder gelegen, zu recht gebracht habe, und ist nicht zu zweiffeln, daß sehr viel stattliche Ingenia in bie. fen finstern und irrigen Wald tiefer hatten burch. gedrungen, welche, wann sie gesehen, daß selbiger mit so vielen erschröcklichen ungeheuren Thieren angefüllet fen, sennd sie also bestürgt worden, daß sie solchen gefährlichen Weg vers laffen, und von dem angefangenen Werf abgestan. ben, gleichwie der kurweilige Polnphilus, gar finnreich und verborgener Weiß Diese Urbeit bes schrieben hat, bessen hohes und unerschrocken Ges muth, nachdem es die vergeblichen Gerecken benseits gesegt, soviel ausgerichtet, daß ihme die. fer ichwarze Wald, auf beeben Seiten fren offen Ch. Schr. III. Th.

## 194 Von dem wahren Philos. Salz,

standen, badurch er durch alle Berhindernussen, frisch und gesund zu der lustigen und verlangten Newohnung seiner liebsten Poliá, welche in dem Tempel der überaus reichen Vestweingeschlossen gewesen, gelangt und kommen ist. Ich kan zwar für gar gewiß sagen, daß solcher Weg den er gangen, allen offen stehe, aber nicht alle, als wie er, haben den Faden Uriadnes zur Hand, damit sie ihnen aus diesem labyrinth helsen konnen: und ist auch nicht ein jeder ein Theseus, daß er den Minotaurum überwältigen könne. Gewiß ists surwahr, daß die Natur als ein liebreiche Mutter, diesen köstlichen und einigen Schaß dies sebens allen fürtrage und auslege, und daß Gott, als unser allgemeiner Batter allen zum besten, die Porten dieser darzu versehenen Holen, allezeit sehr weit offen halte, dann

Leicht steigt sichs zöllensab: von dannen widerkehren,

Ist viel, ist viel zu schwer, der, den der Zimmel liebt,

Dem er zu steigen auf die Tugend = Slüget giebt,

Nur dem pflegt er allein die Gnade zuges währen.

Muß derowegen erstlichen, der glänzete und der höllischen Junoni gewidmete Ust gefunden werden, von welchem Birgilius saget.

### und allgemeinen Welt-Geist. 195

Hör erstlich was zu thun, es steht ein Ust dort hinden

Um Baume, Gold beglanzt an Blättern und an Rinden,

Geweicht der Höll-Göttin, umber ein die

Der schwärzer als die Macht, und dunkle Thäler seyn,

Du kanst auch in den Bauch, der Erd nicht eher kommen,

Duhast dann von dem Baum, den güldnen Ust genommen,

Proserpina will seyn verehrt mit dieser Gab, Stracks steht er wieder da, wird er gebrochen ab.

Les stammet stets berfür, ein Ust von dem

Drum ihn mit fleisse such, und durch die

Sindst ihn so brich ihn ab, er låst sich bres chen gern,

Im Sall dir gunstig ist, ein guter simi meis: Stern,

Sonst wirstu ihn, gar nicht zuwege kön= nen bringen,

Mit aller deiner Kraft, mit Lisen selbst nicht zwingen.

Wann nun die Natur deswegen ist bekummert gewesen, wie sie solche Sachen heimlich halten moge, indem sie geforchtet, sie mochten ohne Un-R 2

### 196 Von dem wahren Philos. Salz,

terscheib gemein, ober wie man sagt, bamit nicht Die Schwein in ben Rofen Garten gelaffen wer. ben, so soll sich auch niemand verwundern, baß bie alten und neuen Weisen so viel verborgene und erdichtete Figuren zusammen getragen, ba. mit sie diese Wissenschaft, gleichsam unter einem Mantel verbeckt wissen: dann sie wusten wol, daß Die erbare Matur fich nicht gerne wolle bloß seben laffen, bann fonften batte fie fich nimmermehr, unter so viel unterschiedlichen (Figuren) Formen und Alrten verborgen gehalten, und durch so une zehliche Figuren verhütet, damit nicht ihre hohe und wurdige secreta in Berachtung, welche ben ausgebreiten Sachen insgemein zu widerfahren pfleget, kamen. Dieser Ursach halben, gebrauch ich mich auch in biesem Buch solcher Gewohnheit und Berschwiegenheit, damit ich nicht in gleiche Wefahr kommen moge, mit bengenigen, ber bie mysteria ober Geheimnussen ber Eleusinischen Bottinen, welche noch keinem Menschen gemein zu machen, vergönnt ware, ausgebreitet hatte, weiln sie stetigs verborgen und züchtig verbleiben, und sich nicht, als bie unverschämten frene Dirnen zum gemeinen Difbrauch haben barftellen wollen. Db ich aber meinem Furnehmen gemaß rebe, werben biejenigen leichtlich urtheilen, welche in Nachforschung solder Beimlichkeiten, nunmehr weiter kommen sennd: bann die Erfahrung, ist ber Ding wahre und untabliche gehrmeisterin. Endlich auch verhoffe ich, es werde niemand in Urgen vermerken, daß ich die natürlichen und Gva.

Spagnrische operationes, mit den heiligen Bes heimnussen bes Christenthums wegen ber Gleich. formigfeit, welche fie jum Thell mit ihnen haben, zuweiln miteinander verglichen; weiln ich selbige mit dieser Bergleichung auf feine Weiß verunehren oder entheiligen, sondern hingegen dersel. ben Bortreflichkeit verehren und beloben, ja gleich. sam mit dem Finger habe weisen wollen, das Beugnuß und bie Borforg unfere bochften Scho. pfers, dadurch er die Wohlfahrt des leibe und ber Geelen, zugleich hat wollen befestigen, welthes einen sehr gelehrten Autorem bewegt, baß er geschrieben, auf die mahre Chymie, die Paracelsus Spagiricam nennet, sen allgemach das tiecht des Evangelit gefolget, weiln vermittelst dieser und durch Hulf des Feuers, alle Werk und die bochsten Rraften der Matur herfürkommen sennd, welche bie uralten Philosophi, in ihrer Theologie haben andeuten wollen, als die Bruchmanni und Gymnosophistæ, in ihrer Gymnosophia und meh. rentheils die legnpter. Dann die gange magia des Heibenthums, und alle Fabeln ber Poeren waren nichts anders, und gaben auch nichts anders zu erkeimen, als solche Ding, die in dem Discurs dieses Buchs begriffen sennd; melches der gelehrte und subtile Bracescus auf das fleisige fte eraminirt, wiewol ber neibische Tolodanus das Wiederspiel geschrieben, nachdem er sich in ber Erfahrung eines Secreti betrogen gesehen, welches er durch seine Ungestümmigkeit, von ihme heraus zu nothen vermeinte, indenne er da-M 3

## 198 Vondemwahren Philos. Salz,

für gehalten, daß spuma kerri communis ber Weisen ihr Mercurius ware, weiln berjenige bejabet hatte, bag foldber aus einem geringen Ding ercrabitt werde, welches in einem schlechten Werth, und gleichsam auf die Gaffen geworfen werde: er hat aber nicht in acht genommen, baß Die flugen Meister bie er Runft, die wahre Matente mit andern Rleidern anziehen, indem sie se bige mit dem Namen aller Metallen genennet, wiewohl ohne Urgwohn einiges Betrugs. Dann, welche diese Materie erkannt haben, wissen gar worl, daß solche alle sieben Metalle in sich begreiffe. Und ich mochce in Wahrheit gern von ihnen erforschen, ob sie glaubten, daß der Cos. mopolita den gemeinen Stahl verstanden habe, wann er in seinem Regel-gedicht fagt, ber Meptunus habe ihn unter einem Felsen, zwen heimliche mineras, nemlich Gold und Stahl gewiesen. In Wahrheit, Diefer Mann ift viel zu vernünftig gemefen, als daß er folde albere Einfall follte ba. ben; aber er hat seine Materie mit diesem Mamen genenner, wegen ber Gleichformigfeit, welche sie wegen ihres Glanges mit bem Stahl hat; und gewißlich der obbejagte Bracescus, hatte feinem weisen Mann gleich gethan, mann er gleichsam in einem Sun. sein Secretum fo gemein gemacht batte, in beffen Erlangung er zweifele ohne, ben britten Theil seines Ulters zugebracht hatte. Damit man aber einen Derstand aus solchen verbore genen Reden haben konne, will ich für mich was "hinzuthun, daraus wir hell und flar sehen kon. unen/

## und allgemeinen Welt Geift. 199

men, daß berjenige alte Demogorgon, als ein "Batter aller Gotter, oder vielmehr aller Glieber "der Welt, von welchem sie sagen, daß er in "centro terræ mohne, mit einem grunen und eigenfarben Mantel befleidet, und aller Geschlecht nder Thier ernahrend, nichts anderst sen, als der Spiritus universalis; welcher auf Goites Beheiß, aus dem Bouch des Chaos ben Sim-"mel, die Elementa, und alles was in denselben "ist, herfür gebracht, und welches er noch immerdar, biftero erhalten und lebendig gemacht phat: dann er nimmt mahrhaftig seine Wohnung mitten in der Erden, wie ich bonn folches weit. "aufilg, ju Unfang biefes Buchs erflart habe, Das ift, in dem centro mundi, woscibsten er "gleichsam auf seinem Thron residiret. Und bars aus gleichsam als dem Heizen dieses groffen corporis, und dem Sig des Universal lebens alles herfürbringt, lebendig machet und ernabret. "Solcher grune und (eisenfarbe) rostige Maniel "aber, mit welchem er bekleidet ist, was ist er "anderst, als die superficies oder der aussere Theil ber Erden, welche ihn umgiebet, die "schwärzlicht und eisenfarbig ift, und mit unternschiedlichen Faiben der Kräuter und Blumen besprenget, und bemahler. Birgilius, welcher in allen verborgenen Heimlichkeiten, sehr wol ges libt gemefen, hat biefen Spfritum ober animam mundi ben Jupiter genennet, welchen er, als seinen Hirten Dametas, in seiner britten Ecloga eingeführet, weil bessen, wie er sagt, alle Ding n 4

### 200 Von dem wahren Philos. Salz,

Walder, und welchen die Hirten verehren, für eben denselbigen gehalten werden: Dann ausser dem, daß dieses Wörtlein Pan alles bedeutet, so wird er auch zu einem Herrn der Wälder bes stellet, weiln ihn die Griechen für den Regierer dieses Chaos gehalten haben, welches sonst Hyle oder Sylva von ihnen genennet wird. Orpheus aber in seinen Hymnis redet ihn also an:

Stark und subtiler Pan, du allgemeiner Geist,

Den man recht Feuer, Luft und Erd und Wasser heist,

Der du auf einem Thron, siesst mit der Zeit zugleich,

Weil unten, oben ist, und in der Mitt dein Reich.

Du zeugest und gebierst erhälft auch alle

Mit dir die Weit vergebt, die auch mit dir ansieng,

Durchdringest die Matur, den Leibern gibst Gestalt,

Schafft, daß dein seyn, darinn der Seelen Umt verwalt,

Der allgemeinen Seel, Bewegung gibst und Leben,

Die deine Thaten sehen, dein grosse Macht erheben.

#### und allgemeinen Welt-Geift. 201

Saturnus ein Gohn bes himmels und ber Botein Befti, (welche himmel und Erden fennb) und ein Chmann seiner Schwester Opis, (welche die helfende und exhaltende Kraft aller Ding ift) bedeutet soviel, als der Demogorgon. Dann desselben Kinder, welche er verschluckt, und her. nach wider von sich giebet, sennd sie nicht die Corpora, welchen er die effentiam, in einem jeben unter biesen brenen generibus mitgetheilet hat, welche an ihrem Ende zu ihm wieder reducirt werden, und darauf sie wieder neu herkommen, damit durch diese immerwährende Umwechelung, Die von der Erschaffung der Welt angesette Orde nung, stetigst moge erhalten merben? Gonften wird auch gedachter Saturnus gemahlet, mit einem grauen und unflatigen Saar, mit bebeckten Haupt, in ber Hand ein Sichel haltend, und an statt eines Symboli, wird ihme eine Schlang, welche sich gerings herum frummet, und in den Schwanz beisset, hinzugethan. Und gewißlich ist er alt genug, als woher der Unfang ist aller Ding; er hat einen Bart und weisse haar, wels che immerzu madisen, wie solches an vielen Orten erscheinet, und weder mehr noch weniger, als die grünenden Ding. Für sich selbst ist er wüst und übel disponirt, wegen seiner irrbischen Unreinigkeit, welche ihm anhanget, die voller schweflichten und verderbender Berbrennlichkeis ift: Gein Haupt ist bedeckt, das ist, der Unfang seiner Bollsommenheit, ift unter der Decke ber Unreinigkeit verborgen, welches verursacht, baß N 5

### 202 Vondemwahren Philos. Salz,

er von wenigen erkannt wird, daß ich geschweige, wie schwer solches zu erfahren sen. Seine Siechel ist die scharfe Ponticitas, mit der er alles durchdringet und auffrist. Die Schlang aber, die sich in den Schwanz beisset, ist seine Kraft und wiedergebährende Natur, durch welche er sich selbsten wieder zurecht bringet, und von neuen sich generirt, gleichwie solches von dem Phonix gesagt wird: also, daß er allezeit gleichsam, in einem runden oder Eircularischen, und niemals abnehmenden Zunehmen herumgehet, und nach Urt der Schlangen, auf der Erden kriechet.

Mich beucht ich höre etliche sagen, ich verstünde nicht, was die Autores mit dieser erdichten Beschreibung Saturni haben andeuten wollen,
dann durch den Saturnum, würde sonst das Blen
bedeutet, weiln nach aller Gelehrten Schriften,
in Beschreibung der Metallen, der Saturnus
viel älter ist, und der erstgeborne unter allen,
durch die natürliche congelationem Mercurii in
den Berg-Abern, welcher auch alle andere frist,
wegen seiner Erubität, weiln er viel Salz in sich
hat: dann aus dem Salz kommt ein beissende
und fressende action, wie solches gnugsam in den
Probirungen, auf der Capellen oder Cineritii,
ben den Probirern der Metallen zu sehen, da er
das Gold und Silber wieder von sich giebt, welche er zwar verschlingen, aber nicht verzehren
und zunicht machen kan, weiln sie in ihrer decoction, eine Beständigkeit und sixation überkom.

men haben, damit fie fich ber schwachen Barme, fei. nes begierigen Magens wiedersegen fonnen. Zwar verwerfe ich biefen Berftand nicht aller. binge, weiln er ber obgemelten Beschreibung, an etlichen Orten gleichformig ist: weiln er aber in allen nicht mit demsenigen, welchen ich beschrieben, übereinkommet, verhoffe ich, es werde mich niemand einer lügen straffen, wann man ein Urtheil von erfahrnen leuten begehren follte.

Die Maja reprasentirte die Erben, die also genennet worden, weiln sie gleichsam eine Groß. Mutter, aus welcher berjenige Spiritus ober Mercurius universalis, seinen Ursprung here nimmt, und zwar als aus einem reinen und uns sichtbaren Saamen bes Jovis, welcher die luft ift. Dann wahrhaftig kommt er auf solche Weit von ihr her, wie solches gar fein ber gelehrte Mann Cosmopolita, in seinen herrlichen Tractaten ausleget.

Derjenige Mercurius, wird an vielen Orten mit Flügeln gemacht, badurch zu verstehen, bas er von Natur fluchtig und volatilisch ist: sein Ropf ist wegen eben solcher Ursachen mit einem Hur bedeckt, wie ich vormals erzehlt habe, als ich von Saturno geredt habe; er trägt einen Herolds=Stab, und eine Ruten mit Schlangen umwunden, dadurch sowol die erneuerte Rraft besselben anzubeuten, als dasjenige, welches ich von den Schlangen des Saturni gesagt habe; mit welcher Ruten er den himmel und die Erden

### 204 Vondemmahren Philos. Salz,

eröfnet, und Tod und leben giebet, die Ruten aber deutet die fraftige Natur an, durch welche sie gen Himmel und zum untern, das ist, zur Erden hinab steiget, und dadurch die Kräften der obern und untern Ding erlanget. Eben mit solcher Macht ziehet er die Seel aus der Höllen, macht schlaffend, und schliesset die Augen mit eisnem ewigen Schlaf, wie Virgilius von ihme gesschrieben hat.

Bon etlichen wird er auch ein Theriac und Gift genennet, ober ber Tob und bas leben, nemlich nach seinem Gebrauch und Dofi, weiln das leben in einem Temperament und Gleichheit bestehet, der Tod aber in dem Excessu, als welcher dem Leben zuwider ift. Dergleichen andere unzehliche Minsteria mehr, werden in dieser heldnischen Theologie gefunden, welche keinen andern Zweck haben, als nach dem ich ziele, welche, so ich sie alle herben führen wolte, wurde ich ein groffes Buch voll machen: Ich will aber ben lefer, mit so oftmaligen Wiederholungen eines Dings nicht beschweren, und ist genug, daß ich beweise, daß alle diese Bucher, (commentaria) barinnen solche Fabeln verfast sennd, mit ihren historischen und allegorischen Berstand, nimmermehr ben Poetis schen Gedichten, Gelegenheit und Unlaß zu schrei. ben geben haben, als wann etwan eine Wahrheit in benselben steckte, sonbern bas, bag berselben meiste Theil bahin ziele, bamit sie bie wundersamen operationes, ber Spagnrischen Runft zu

### und allgemeinen Welt-Geist. 205

verstehen geben; gleichwie unter andern, bie Sis storie von dem Jasone und der Medea, nach dem Zeugnuß bes Suida, welche sehr hubsch durch den Chrysogonum Polydorum, in der Borrede über vie Opera Geberi erflaret worden; welche zu erlautern, ich anjego nach meinem versprochenen Stillschweigen, noch ein weil verschiebe, und lege sch diesen Namen Medea aus, daß es ein Nach. gedenken, Dachsinnen oder Machforschen bedeute, indem es seine derivation von einem Wort hernimmet, bas einen Unfang, Urfprung, Brunne quell, ober eine Urt und Weiß bedeutet: bann alles Gebenken und Machsinnen, foll zweifelsohn. einen Unfang oder Beweiß jum Fundament ha. ben, auf welches es sich verlasse, und baraus es fomme, indem es Belegenheit giebt, daß ein fols che Nachforschung mit Bernunft geschehe. Die. se Medea hat den Jasonem (als einen Erforscher ober Philosophen) zwen Ding gelehrt, in welchen bie gange Philosophie besteher, deren das erste ift, Die Erlangung des guldenen Fließ, nemlich die Runft, welche auf die metallische transmutationes, mit den mineralischen Dingen verordnet ift: bas andere ift die Wiederzurechebringung, ber burch Die Rrankheiten abgematteten Corper, welche fie geschwind und vollkommen curiret, und hernach. malo die Tugend oder die abgenommene erste Rraft, melde burch das falte Gift ber Jahr fast ausgeloscht ift, wiederbringet, und die durch biefe einige Universal-Medicin alle verberbte und verderbliche humores und superfluitates, aus der Leibern

### 206 Vondemwahren Philos. Salz,

Leibern heraus treibet, welche biefe mit zu vielen unversehenen Zufailen ofimals übereilend, end. lichen jum Tob bringen. Diese beebe munber. same effectus, hat Jason angetretten und zu End geführt, indem er den Rath der weissen Medea fleissig in acht genommen, jedoch nach langer und gefährlicher Schiffung, welche unzehlichen Ge-fahren wegen des Drachen und Zähmung ber Ochsen, ist unterworfen gewesen "Diese Schiffung nun, ist die fleissige Nachforschung, "und die zweifelhaftige Erfahrung der Ding, in welchen beeden oftmals ihrer viel, die meinste Beit ihres lebens zubringen, und boch nicht in "den gewünschten Port bes groffen Meer, ber Matur anlanden konnen. Die ungeheuren Och. sen, welche man zähmen und an das Joch spans nen muß, segnd die Defen, in melden die opepratio geschicht, welche einem Ochsenkopf gar ahn. Mich sennd, und das Feuer durch Augen und "Mund ausblasen, wie die Fabel vermelder; dann in selbigen muffen nothwendig tuftlocher senn, durch welche die Grad der Warme regiert, und das Feuer von der Ausloschung moge erhalten werden, so gar auch, daß, jo einer in Regierung des Feuers nicht erfahren ist, sich oftmals zuviel in der Arbeit des Philosophischen Werks ereig-nen, welches des Arbeiters Hofnung zu schanden machen. Ich konnte hiervon aus der Erfahrung reben: bann von benen neun Vasculis, weiche ich den rechten Grad des Feuers zu erfahren, in den Ofen gesetst habe, sennt mir acht zu nichte wors ben,

### und allgemeinen Welt-Geist. 207

den, und ist mir nichts übrig blieben, ausser dem, vermittelst, welches ich die obbesagten Ers perimenta in Krankheiten erlangt habe.

"Der immerwachende Drach ist der Mercurius "universalis, welchen Cadmus umzubringen, das "ist, zu sigien gelernet hat.

"Das Reld Martis, in welchem man die Zahne Der Martialischen Edlang faen muß, ift nichts andere als das Vas, in welchem die Goldaten, mit scharfen tangen verwahrt, erhebet werden. Weiches Gefäß dieses Oris, wie Polydorus vers mennt und schreibet, fein glaserner alembicus fenn folce, fondern in Form eines Deckels, wie Die Fabel meldet, gemacht, welcher unten eng und oben weit, und bog es aus einer guten Erben, und nicht aus Gisen oder Glas gemacht senn folle; in beffen Grund, ein geruftes und mit Opiesen ranges Reid wird erhebt werden, wels thes die in Harnisch gebrachten, und miteinander streitende Goldaren reprafentiret, als wie sonften in dem Feld und ebnen Dre bes Streite ju ges schehen pflegt. Und bift ift furwar eine finnreiche Poetische Eifindung, welche gemeinen leuten bie Sach munderlich machet, als was fremdes und unerhortes, welches doch uns fo fehr gemein und befannt ift, doß, so ich es benennen wurde, ein Auslachen verursachen murbe. Als aber Jason nunmehr seine labores ju End gebracht hatte, muffe er noch überbas ben wachsamen Drachen, welcher das guidene Tell verwahrte, schlaffent machen,

### 208 Vondem wahren Philos. Galz,

machen, bamit aus seinem Rachen, weber Feuer noch Rauch mehr heraus gienge, welches er zwar gethan hat, indein er ihn in ben höllischen Baf. sern erstickt, das ist, indem er ihn wieder dissolvirt und figirt hat, mit seinem Spfritus: und alebann war bem Jasoni nichts mehr übrig, das guldene Fell zu erobern, und badurch seinen Batter Uefo. nem, welcher nunmehr eines hohen Alters war, wieder ganz jung zu machen, als ein labor noch, welchen ihme die Medea, auch zu Bollendung seiner Dienst gewiesen, nemlich die fermentatio und conjunctio butyri Oris, mit der pasta bieses zubereiteten Mercurii, welcher vor sich nicht geschickt gnug ist, zu diesen beeben herrlichen Effes cten, weiln er wahrhaftig nichts anderst ist, als eine Erde, in welcher das Reine von ber Matur herfurgebrachte, und zur gebührlicher Bollfom. menheit beforberte fermentum foll gefået werben. Rach Berrichtung dieser legten Urbeit hat er gefeben, daß er nunmehr biefen zwenfachen Schaf besite, welchen er zu ben Ort feiner Beburt, ruhmlichen gebracht hat, vermög bessen, er sehr groffe Reichthum erlangt, und seinen Battern ju voriger Gesundheit wiedergebracht hat, indem er die grosse Beschwernussen, welche ben einem fo hohen Ulter erfolgen, aus bem Mittel geraumt hat.

Nunmehr will ich den Jasonem mit der Medea, in seiner Glückseeligkeit lassen, und will nur dieses hinzuthun, daß durch denjenigen wachsamen und Feuer-ausspeienden Drachen, nichts besters kan

ange.

angebeutet werben, als unfer Spiritus ober Mers curius, welcher ein sehr lebhaftes und anbrenns liches Ding ist der ganzen Welt, weswegen wird er aqua ardens genennet, oder aqua vitæ, weiln er wie Bracescus sagt, statige brenner vor seiner coagulation, boch ift es fein aqua vitis (aus ben Weinreben) sondern vitæ, weil es alle Ding leb. haft machet. Und wann man folches von auffens her ansiehet, wer wurde sagen, daß in solchem ein fires und unverzehrliches Ding steckte, als welches sich so leicht anzunden last, und von dem geringsten Feuer verschwindet? oder daß in sei. nem centro eine Kraft, welche bas leben erhält, verborgen sen, da es boch Zeichen eines schädlichen Gifts von fich gibt? Gleichwie aber Gott ben brennenben Cherubin mit einem feurigen Schweid, sur Verwahrung bes Baums bes lebens verord. net: Ulso hat auch die Matur; diesen wachsamen und feuerspeienden Drachen, ben Gingang bes Gartens zu verhuten bestellet, barinnen fie Den kostbaren Baum, welcher die guldenen Aepfel träget, gepflanzet, das ist, die Erkantnuß der verborgensten Geheimnussen ihred Schafes, wels che zwar gelehrte keut die vor mir hergangen, feineswegs beschrieben; sondern nur munblichen denjenigen, welche sie (solches Schafes) solcher Wissenschaft wurdig geschäße, haben anvertrauen wollen. Und dieses ist die rechte und warhofte Ursach, warum solche hohe und wundersame Wissenschaften sich verlohren, und folgender Zeit von den Unwissenden, für Fabel und susse Thoro heiten Cb. Schr. III. Th.

#### 210 Von dem wahren Philos. Salz,

beiten fennb gehalten worden, welche auch Esbras zu geschehen vorher gesagt hat, wegen des vertrie. benen, umgebrachten, verjagten und gefangenen Iraelicischen Bolks, und weiln er sich befürchtet hat, daß folde arcana umfommen mochten, bie. weiln ohne Schrift ober einige Buchstaben, ber Mensch fein so lang Gedachtnuß haben murbe, hat er alle überbliebene Weisen, beren 70. an der Zahl gewesen, versammlet, welche mit ihme alle diese Ding, in so viel Bucher gebracht haben, wie er selbst bezeuget, wann er sagt: Rach vier. gig Tagen hat der Herr gesagt und gesprochen: Die Ding, welche du erstlich beschrieben hast, lege öffentlich für , daß sie alle lesen mogen, die legten 70 Bucher aber, behalte zuruck, damit du fie den Beifen beines Bolke guftellen kanft, bann in diesen ist der Ursprung des Berstands, und die Quell der Weißhelt, und der Strom der Wifs senschaft, und ich habe es also gemacht.

Picus Mirandulus, zu seiner Zeit ein sehr gelehrter und erfahrner Mann, redet von solchen Buchern gar erbar, und fast mit diesen Worten: "diese sind, sagt er, die 70 Cabalistischen Bucher, "in welchem Esdras deutlich gelehret hat, daß in "selbigen die Quell des Verstands und der Wis"senschaften verborgen liege, das ist eine sehr "hohe Theosogie von der hohen Gottheit, ein "Brunn der Wischeit, eine ganz übernatürliche "Kinste, das ist, eine sehr starke und veste Phi"losophie, der natürlichen Ding." Diese Bücher,

#### und allgemeinen Welt-Geist. 211

ale sie eine lange Zeit verborgen sennb gewesen, hat man angefangen auf des Sixti quarti Befehl, folche in tateinische Sprach zu versetzen, zum Gebrauch der Religion; aber dieses nugbare Wert, ift durch seinen Tob wieber zuruck getrie. ben worden, boch sennt sie ben ben Juden in so hohen Werth, daß solche Bucher, vor dem 40. Rahr feines Alters, feiner berühren barf. Und ist noch zu verwundern, baß in dieser Cabalisti. schen lehr, etliche Capitel des Christenchums begriffen fennd. Dif alles ift aus ben Schriften, des vorbesagten Grafen von Mirandula löblicher Gedachtnuß herausgenommen. Wann ich nun meines Erachtens, bigher von benen nichts vergeffen, welche nach meinem Bedunken gur Mus. legung ber Hermetischen Tafel, als einer verbor. gener Philosophischen cabala, wol bienen, will ich mich nun in den Port dieses unerforschlichen weiten Meers begeben, und die ausgestandene Wellen unter der Sonnen, & Fürstl. Durchl. zu trucknen mich erfühnen, von welcher ich bifis mal Ubschied nehme, und mit gnugsamen rationibus erweise, daß die mahre Philosophie eine Gluct. feeligkeit, Ruhm und Ehr der gangen Welt fen.





### Das dritte Buch,

onn ein grosser und verständiger Fürst oder Herr, ein stattliches und kostbares Gebau, aufzurichten ben fich befchlof. fen, wird felbiger zweifelsohne feinen Baumel. stern anbesehlen, daß, nachdem sie bie vor die furnehmsten Personen gehörige Bemacher bezeich. net, und folche mit Tapezerenen und andern nothe wendigen Sachen ausgeruftet, sie auch an einem bequemen und heimlichen Ort, ein Musaum oder absonderlich Cabinet machen, barein er seine Chaf, und andere fostbare Sachen legen, und bewahren, und sich selbst bisweilen bahin bege. ben fonne, nicht allein zu einem zuläffigen tuft, sondern, bag er auch etwas baraus nehmen fons ne, wann es die Belegenheit erfordert, und er feine Milbigkeit, gegen einem will feben laffen, damit auf biese Weiß von dem Fürsten selbst, und nicht von eines andern oder fremden Hand, solche Frengebigfeit ju gewarten mare. Dann es bes giebt sich oftermals, daß grosse Herren von ihren Dienern ein geringes Geschenk, bamit sie wolverbiente leut, nach ihren Berbienst belohnen und beschenken wolten, herauszwingen ober gleichsam erbet. ben und unverschämten Abschlage. Ein solcher Fürst oder groffer Herr, ist die reiche und überfluffige Matur, welche nechst GOtt, biefen grof. sen Welt. Palast aufgebauet, in dessen Mitte sie die Erdfugel gegrundet, als ein inners Gebau, in welchen sie die kostbare contribution ober Greuer, Die sie von den andern Theilen, und gleichsam Provincien des ganzen Universi einfor. dert, zusammenbringen, und wiederum aus dies sem unerschöpften Schaß, stätigs zu Echaltung ihres Gebaus, und aller Creaturen herausnehe men konne, welche sie beswegen in die Erden gefest hat, damit sie als Kinder, die Bruste ihrer Mutter gleichsam in den Sanden haben mogen: dann alles was in der Welt lebet, das wohnet in ober um diese Erden, und fühlet aus Untrieb ber Natur, daß in berselbigen der Brunne und ber Speismeister des lebens hingesett sen: und Dies fer Urfach wegen, tauffen und gehen die empfind. lichen Corper zur Erlangung ihres kebens, mit-ten um dieselbe herum, welche sie als eine milde reiche Mutter, erstlich den insensibilibus mittheis set, und sie vermög der vegetation wesenklich machet; und ernähret, damit sie, als welche an den Wurzeln der Erden hangen, wie ein Rind in dem keib der Mutter durch den Nabel, aus der seibigen fast ohne einige Mühe ausziehen mögen Nahrung, das ist, ihr leben, dessen sie beraubt werden, so balden sie von derselbigen geschieden ober weggethan werden, wie wir solches täglich, D 3

#### 214 Von dem wahren Philos. Salz,

in ben ausgerissenen Baumen und abgebrochenen Aesten erfahren. Undere aber, welche an ber Erden nicht hangen, suchen boch aus berselbigen thres lebens Unterhalt, von welchem fie wissen, Daß solcher baselbsten verborgen sen, und unter benen etliche aus Untrieb ber Natur, andere aber durch observationes und Erfahrenheiten, welche Dem Untrieb ber Matur bengefügt sennb. In welchem Stuck in Wahrheit alle Ereaturen beuts lich weisen, daß in der Erden, ein sehr reicher und immermahrender Schaf bes lebens flecke, und dass sich selvige gerne in sie wieder verkehren wols len, damit sie nur gnug desselbigen konnen theil-haftig werden. Welches zwar den Menschen veranlaft hat, (beme als mit einem bobern Beift begabten, von oben herab vergonnet ist, nachzu. forschen, und die Ding durch ihre Ursachen zu erfinden, ) baf er ber Berlangerung feines tebens fleissig nachgedacht, von welcher er geurtheilet, daß sie solle aus der Erden hergenommen werden, als welche sie allen mittheilet, indem sie bieselbigen ernähret und erhalt, und bie an ihrer fraftigen Fruchtbarkeit nimmermehr abnimmmet, und derfelben beraubt wird, weiln ihr centrum allezeit versehen, und mit einem lebmachenden Beift angefüllt ist; indem er nun nichts so köstliches ober so liebs hat, als den Schaß des lebens, welches wegen allein er alle Gefahr ausstehet, und sich keine Mühe und Urbeit, wiewol oftermals und nüglich, dauern last, hat er alle lebendige Thier, in dieser fleistigen Nachforschung übertreffen wol-

len, daß, gleichwie er von GOtt der Bollfom. menste, gegen allen andern fredischen Ereaturen zu rechnen, ist gemacht worden, er auch der Ding Wissenschaft, höher und besser nachdenken mochte. Dann obschon die unvernünftigen Thier, eine solche Weiß des Berstands, mit uns gemein haben, welche der lebendigen Geelen jugehort (welche die Griechen eine inwendig verborgene ration nennen,) und unter ihnen etliche vor den andern derfelbigen theilhaftig sennd, sennd sie doch der Kunst nicht fähig: etliche ausgenommen, wie Galenus gesagt hat, welche solchen Berstand doch mehr durch die Natur, als durch Unterricht haben, als ber nur allein bem Menschen zustehet, und der nur von sich sagen kan, daß er geschickt fen, biefelbige Runft ju lernen, und andere ju lehren: nemlich, indem er mit einem scharfen und mehr als menschlichen Aug die Ding, welche in der Erden verborgen, und welche unter dem Wasser, ja auch oben in dem Himmel sennd, betrachtet; überdas, indem er durch seinen eigen Fleiß das vollkommenste Gut, nemlich die Philosophie zuwegen bringet, weilen der himmel und bie Matur zu beeden Theilen, mit Bermunderung alle ihre Kräften, zu beroselben Bollkommenheit angewender haben. Und vielleicht wird es nicht wider die Bernunft senn, daß ich hier etliche Bers herben bringe, in welchen ich diese Fürs tressichkeit beschrieben, und gleichsam in einem Dialogo oder Gespräch Timonem und Philonem, non DA

414

#### 216 Von dem wahren Philos. Galz,

von des Menschen Glud und Unglud bisputirend eingefähret habe.

#### Philo.

Die bessern Titel du des Menschen hier verischen hier verischen

O Timon, und allein sein Elend uns ans zeigest,

Und daß dein Reden hab, ein Färblein und Gestalt,

Wird nur sein mindes Theil, von dir

Sein Theil das Corper heist, das zwar auch ist gezieret

Mit Treflichkeit, darinn was Göttlichs wird gespüret,

Doch ist was würdigers, das in den Mensschen sist,

Die Seel aus der ein Strahl, der Gottlichkeit fürbligt.

Wodurch denn alle Thier, ihm unterwors fen werden,

Daher ihm alles muß gehorchen auf der Erden,

Schau wie der leichte Geist, der edele Verstand,

Mit den Gedanken fliegt, in diß und senes Land, In Ost und West zugleich, in einem Augenblicke,

Noch Iris noch Mercur, ihm nachmacht dieses Stücke.

Und obschon in die Sonn, des Ablers Auge sieht,

So sieht doch niemand sonst, als in uns das Gemuth,

Der Sonn und Mondes = Lauf, und wie er unterschieden,

Warum diß Liechter Paar, zu lauffen nicht ermüden,

Wie doch der helle Tag, entstehet aus der Nacht,

Und wie des Morgens sich, verliert der Sternen Wacht,

Wer sagt uns sonsten, wer und aus was für Ursachen,

Sie, diese Liechter, Zeit, Jahr, Tag und Stunden machen,

Durch was für Köhren sich, der Sterenen Linfluß giest,

Aus welchem, Zimmelssaft in unste Leiber fliest.

Wie diß subtile Vaß (sage Naß) mit soviel

Die Blumen schillern kan, die vor im Wins ter starben,

#### 218 Von dem wahren Philos. Salz,

Dergleichen mir mit Runst, kein Mahler mahlen wird,

Und wie der Baum die Rind', ihm selbst zum Schurz gebiert!

Und wie der Geist der Welt, der einig-Alls gemeine,

Drey bringt herfür und bleibt, in allen doch der eine:

Wie er sich einfach dort, giest in die ede len Stein'

In Bergen und vermischt, macht Gold barinnen fein.

Und wie die beste Kraft, aus allen Cor-

Gezogen, damit man den Tod trieb von der Brde,

Diß alles sieht allein, das Auge des Verstands,

Ist Linceus den man nennt, daß er des Zöllen Lands,

Sein Eingeweid und durch die Selsen hab gesehen,

Und wie die Mymphen auch, dort unterm Wasser gehen.

"Und dieser Ursach wegen, hat GOtt den Mens
"schen, mit einem über sich und gen Himmel er"hebten, nicht zur Erden gebogenen oder geneigs
"ten Angesicht geschaffen, als wie in andern un"vernünftigen Thieren, welche sich um kein an-

"bere Ding, als um ihr Effen bekummern; alfo ywar, daß an seiner Bollkommenheit nichts abs ngehet, als ein langes und von den Unglucf und Rrantheiten befrentes leben, vermog deffen er eine vollkommene Wissenschaft der Ding zuweg pbringen, und das kostliche Kleinod des Berfrands, mit welchem er gleichsam burch ein abe sonderlich Privilegium gezieret ist, zu seiner Chr und Burden wiederbringen fonne. Diefe Ginbildung, hat den Paracelsum wieder die Natur zu murren, und sie wegen einer Unbedachtsamfeit anzuklagen, veranlaft, daß sie etlichen unvernünf. tigen und unnugen Thieren, ein gesundes und febr langes leben verlieben, indem fie folche Bunft wenig hilft: bem Menschen aber, Dieses so boch verlangte nothwendige Gut versagt, burch deffen Mittel er boch in den Wissenschaften, eine Bolls kommenheit hatte erlangen konnen. Derentwegen hat ihme der Mensch, aus einem hohen Uns trieb fürgenommen, durch Runst dasselbige, was ihme die Matur versagt, zu erlangen, also, baß er seinen Berstand dahin angestreckt, und sich bemüht, durch die leiter der Philosophie, auf die höchste Stuffen ver natürlichen Heimlichkei-ten zu steigen, nemlich zur Wiederersetzung und Berlangerung bes lebens, über das gemeine Biel feines Geschlechts. Dann in diesem besteher Der Zweck, und die fürnehmfte End. Urfach aller Phis losophen, als welche glaubt haben, daß sie nichts hohers in dem weitern Wald der Nachforschung der Heimlichkeit der Welt finden werden, deffen ohne

#### 220 Von dem wahren Philos. Salz,

ohne Zweifel diese Philosophie ein Gluck, Chr und Ruhm ist. Dann in diesem ganzen Universo, werden nur bren Species ber zeitlichen Guter in acht genommen, nemlich bieselbigen, welche bem Gluck zugeschrieben werben, als ba ift Reichthum, hoher Stand und Wurden: ober welche bie Bludfeeligkeit des leibs betreffen, als die Jugend, Besundheit, Starte und gute disposition; vber welche jum Geist gehören, als bie Wiffenschafe ten. Was die ersten beebe Species belangt, sennd dieselbigen ungewiß, und verganglich, und Konnen von fich selbsten, ben nothwendigen Theil bes Menschen, nemlich bas leben, nicht erhalten ober beschüßen. Welln eine wie die ander ber Beranberung, und bem Untergang unterworfen ist: Die dritte Species aber, welche burch ein bef. fers Mittel zuwegengebracht ist, kan nicht allein Die zwen vorhergehenden mitthellen, sondern sie vermag auch folche wider Die Zufall des Gluets, und schädlichen Berderbung zu verwahren, und zu einer Gewissheit und stätigen Erhaltung, bie jene nicht haben, zu bringen. Doch verstehe ich eine soiche Wissenschaft, welche in ihrer Würkung eine solche ist, nachdem sie nemlich eine vollkom. mene Erkanntniß ber Werk und Heimlichkeiten der Matur ist, welche zu erlangen, die andere alle nur schlechte gradus sennt. Und bieser Ur. sach halben, haben vortressiche Manner die erste speciem solcher Guter, in gar schlechten Werth gehabt, die sie auch hindangesetzt, ja gar verworfen haben, damit sie besto freger die andere groen

zwen Urten erlangen und besigen mochten. Sie sennd aber ber dritten Urt, überaus fleissig und eifferig obgelegen, als von der eine sichere und frene Besigung, der beeden ersten herkommt. Dann gleichwie alle Creaturen ihnen nichts bos "hers angelegen senn laffen, als bas leben, als welches bas Empfinden, Wachsen und Wefen zallen mittheilet: also ist auch nichts köstlichers su halten, als bas, welches bas leben über bas gemeine Ziel erhalten und verlängern fan. 25 ist aber Sonnenklar, daß das Leben ein himmlisches und Göttliches Ding sey: was nun dasselbige erhalten kan, das muß gleicher Natur seyn, weiln alle Ding von demselben erhalten werden, daraus sie ihe ren Ursprung haben. Ich will aber noch ein mehrers fagen, daß diefer Erhalter, bas leben felbft fen, bann bie Berlangerung beffelben, geschicht burch einen Zusaß und Wiedererneuerung, bamit bas leere moge vermeibet werben. Die tes bens. Mittel beren wir taglich gebrauchen, bienen dahin, weiln sie von dem leben des universi par. ticipien, und in sich einen fleinen Theil haben, welchen ber Roch ber Matur zu fich zeugt und ausbrucket, bamit es fich mit unferer Gubftang vereinigen und vergleichen moge. "Weiln aber "das wenige bas sie haben, gar zu viel der unreinen Berderbung ben sich führt, auch nicht recht vollkommen fir, damit es ber gewaltsamen "Berderbung Widerstand thun fonnte, welche "das Feuer ift, bas immerbar witer bie Marur -mure

#### 222 Vondem wahren Philos. Galz,

würket, damit es das leben mit bem naturlichen humido austilge, und aus seiner Behausung verjage, ware es unmöglich, daß der Mensch gallein durch solche alimenta, solche lange bes le-"bens erlangen konnte." Ift berhalben schwer, solche aus den reinen Corpern auszuziehen, und noch überdas von einem jeden Ding abscheiden, welches solche verunreinigen, und von der Bolls ziehung solches Effects abhalten konnte, zu ben fie von dem Himmel verordnet ift, nemlich zu uns sern Wachsthum und vivisication; sondern es ist vielmehr vonnöthen, daß sie in das Corpus der Welt hinein komme, und daraus ein allgemeines Leben nehme, welches niemals abnimmt, sondern feine Bermehrung und Ausbreitung in fich felbsten begreiffet, damit sie selbige uns mittheilen konne, soviel die Kräften unserer natürlichen composition zulassen konnen: Man barf auch nicht meis nen, daß wir baher konnen unsterblich werben, weiln ein jedes Ding; das eine leibliche Massa in sich hat, das ist, ein excrement und corruption, nicht immer wahren fan: und es mufte zuvor alle lelbliche Beschwernuß ablegen, ehe wir dahin gelangen wurden, weiln nach Ablegung Dieses leibs, unser leben indem es fren ift, marhaftig das Universal=leben biefer groffen Welt andeutet, mit welchem so es sich wieder vereiniget, in demselben sich erfreuet, als in seiner eigenen Motur, indem es der Regel folget, welche will, daß alles zu demselbigen Ort wiederkehre, baher ea fommen.

Eben

Eben das hat Theophrastus verstehen wollen. burch die Geel berjenigen, welche in dem quinto leben werben, bas ift, welche von ber aus ben vier Elementen zusammengebrachten Daffa fren fenn, und in bem quinto leben werben, melches vollkommener ist, als solche vier; welches zwar ein Secretum ift, und allein burch ben rechten Philosophischen Berstand fan begriffen werden: Dann Dieses funfte Element ift nicht ein Ding, "das über die Erden, Waffer, luft, ober Reuer gelegen ist, als welches in der separation des "Chaos viel hoher steiget, als beren eines, wegen geiner überaus leichten Datur. Aber eigenilich ist es für sich ein Spiritus simplicissimus, ber sohne Unterscheid mit allen sich vermischet, welcher alle Ding ernahret und lebendig machet, und ihnen ihr Wesen mittheilet, der doch nichts Destoweniger in seinem centro (bas ift, in seiner reigenen Natut,) fren von aller leiblichkeit, ba. rinnen der Tod warhaftig wehnet, bleibet. Dann bieweil ihme aus ben Corpern eine confistenz zukommet, so folget norhwendig, daß er vor dieser consistenz und specification ganz schlecht, und überal geistlich und keineswegs, mit der Confusion ber vereinigten Glementen verunreiniget, oder vermifchet, und folgends feiner Berderbung und Todung unterworfen fen; welche Todung der Corper, doch keine Zunicht machung biefes Beifts ift, fondern nur eine "Scheidung und Abiheilung von ihme; weiln er sindem er empfindet, daß der verderbende Gul. "phur,

### 224 Vondem wahren Philos. Salz,

phur, ber seine Tyrannen gegen alle Corper übet, aber ihn die Herrschaft bekommen, und nunmehr völlig das Corpus innen habe, von seinem Dre zu weichen gezwungen wird, und dahin wie-"der zu kehren, woher er kommen ist, nemlich "zu dem centro dieser grossen lebhaften Rugel, "welche ihre leibliche und unreine Massa der Er-"den juruck last, daher sie genommen ist." Weiln aber diese groffe Welt und berselben leben, in etner fugelrunden Form bestehen, welche Runde nie abnimmt, haben bie alten Weisen baher ih. ren Beweiß genommen, daß sie die Welt für ewigwährend gehalten haben, und daß alle linien und der Umfreiß des Globi aus dem centro, als aus seiner Quellen herfamen : bann beebe bestehen aus den unzertheilten Puncten, beren so lange als runde extension, auch in der Einbildung ohne centro nichts senn konnte: und gibt es die Bernunft, daß wir sagen muffen, daß das centrum der Sig des Universal-Lebens, als des grosssten Schapes der Welt seye, dessen centralisches Punctum die Erde ist. Also ist auch bas centrum vitæ in ber Erben felbften, welche von der allgemeinen Mutter ihres Geschlechts, zu biefem End ermählet ift, baß fie gleichsam als ein Schaffammer ihrer Guter und Reichthums senn solle, welche sie dahin gesetzt und versammlet hat, damit sie selbige zu seiner Zeit, und zur Aufenthalt vieses wunderbaren Gebaus, und ihrer Kinder und Hausgenossen verwenden fonne. Welchem nun ber himmel fo aunstig

gunstig ist, daß er einmal in dieses überaus reiche und kostbare Cabinet, zu welchen allein die Philosophie ben Schluffel in ihrer Berwahrung hat, hineingehen moge, wird er nicht fagen muffen, baß er gen Himmel, gleichwie bie zween auser. wählten Manner Gottes Benoch und Elias, und daß er biß zur Höllen hinunter gestiegen sen, wie ble bren capfere Helden Orpheus, Hercules und Thefeus? Golche sonderbare Gunften, fennd nur ben filiis Deorum zugelassen worden, welche unter den batterlichen Gegen, ben Gingang haben erhalten fonnen, aus milbreicher und gutiger Bus laffung der Ronigen der Runft, als ter heimlichen Philosophie, welche mit Recht die Bluckseeligkeit, Ehr und Ruhm ber Welt fan genennet werben, weilen sie ben Menschen, auch über ben Menschen selbst so hoch erhebet, als der Himmel von der Erben geschieden ift, und bereichert, verehret und zieret ihre liebhaber, über alle andere Men. schen so sehr, als viel ber Erosus mit feinem Reichthum den Homerischen Irum übertraf, oder fo weit der helle Mittag an einem Sommertag, mit seinem hellen liecht und Schein, die falte und bunfele Mitternacht übertriffe; ober wie das fei. ne und reineste Golb an feinem Glang, Werth und Rraften die unreine und roffige Grobbeit bes Eisens übertrift. O du grosse, hohe und Göttliche Philosophie, wie glückseelig ist der Mensch, welchen du würdig achrest, dessen Wunsch und Bitt du aufnimmest ch. Schr. III. Ch. P und

#### 226 Bondem wahren Philos. Salz,

und erhörest, und dessen Seel mit der vollkommenen Erkanntnuß, der verborgensten Ding beseligest, zu welcher der Mensch nimmermehr gelangen noch selbige bes greiffen könnte, wo er nicht durch dich dahin getragen wurde. Jedoch aber, konnte ihme auch einer ein folches gleichgultiges Gut, welches vor folchen beeben gur Gludfeeligfeit bes Menschen sollte erlanget werben, nur einbilden, welche du beinen liebhabern mittheilest, indem bu nemich ihnen Gesundheit und langes leben perleiheft, und sie mir einem unerschöpflichen Schaß ber Reichthum befeeligest, welchen nie. mand wegtragen oder weniger machen fan ober vermag, wann bu einmal einem gum Befiger, biefer wundersamen medicin gemacht haft. Bon melder medicin bie Datur felbsten, ben einem alien Untore in ihrer Rlage also eingeführet wird :

So grosser Würkung ist diß' unsere Arzes ney,

Daß aller Krankheit kan, durch sie ges
steurer werden,

Wer die auf rechte Weiß, erlangen kan auf Erden,

Derselb um Unterhait, gar nicht beküms mert sey.

Dann

Dann wer acht Quintlein nur, zu wegen hat gebracht,

Der bleibt gesund und reich, in seinem ganzen Leben,

Rommts dann, daß er der Welt soll ges ben gute Macht,

So kan er deren satt, die Güter wieder geben.

Dhne welchen Seegen, bas leben keineswegs ein leben ift, sondern eine verdrugliche Beschwer. nuß, und einem ungestummen Meer gleich, befe fen Wellen die widrigen Wind auffangen, und endlich unfer elendes Schiffein, zu den tiefen und finstern Abgrund des Todes hinunter stoffen. Dann wir haben von unferer Rindheit an in-"nerliche Feinde, nemlich ganze Hauffen beschwers "liche Krankheiten, welche fast ungählich sinb, "von aussen aber ein verfluchtes Heer, allerlen "Ungelegenheiten und Unfall, beren Seerführerin "die harte Urmuch ist." Wider diese beede Wie dersacher, als welche sich wider unser leben vers schworen, und einen heimlichen Schluß gemacht haben, was fonnte man boch fur einen Schug oder Gegenwehr thun, damit wir unser leben, vor solchen Unläuffen versichern konnten. Ueberdas, so sennd uns ble injurien und Berande. rungen schablich, welchen bas Gluck untermor. fen ist: aber benselbigen wiedersetet sich tapfer D 2

#### 228 Von dem wahren Philos. Salz,

auch der menschliche Geist, welcher mit unübers windlichen Waffen, der herrlichen Weißheit aussgerüstet ist, wie kan man nun denjenigen gnugsam beloben, welcher und zum ersten die Unfäng und præcepta, der Philosophie gelehret? ja, wie hat doch so tief der menschliche Geist, in das Herz der Welt und der Natur, und in das innerssie solcher Wunderwerf hinein kommen und durchdringen können? gewißlich derselbige, dem erstelichen das Gestirn so hoch begünstiget, daß er durch die mit der Vernunft besteiste experienz, diese hohe und verborgene mysteria hat begreiffen können, muß entweder ein Sohn der Götter, oder ein Gott selbsten gewesen senn.

Ben solcher Gelegenheit, haben uns die geehreten Alten bereden wollen, das Apollo der Arznen Eistider gewesen wäre, und hatte selbige seinen Sohn Aesculapio zum Erbe verlassen, als einen köstlichen Schaß, doch mit dem scharfen Berbot, daß er solche secreta nicht gemein machen solte, ben Straff einer Züchtigung, mit welcher die Bottlosen und Rirchen Dieb pflegen gestraft zu werden. Endlichen, welcher Mensch solche herreliche Frucht der Philosophie kosten und besißen wird, derselbige wird senn wie ein Mann, welcher auf einem hohen Berg stehet, darauf nies mand kommen kan, und der andere keut ansiehet, wie sie mit vergeblichen und klndischen Dingen umgehen, welcher dieser Ursach halben, die Au-

#### und allgemeinen Welt-Geist. 229

gen seines hohen Berstands leichtlichen sattigen, und berfelben Strahlen über bie Meynungen, auch berühmter gemeiner leut ausstrecken und ere heben wird konnen. "Dann bie gemeinen und Achlechten Wiffenschaften, machen nur ben Bauch voll, und frieden nur um den Rand und auf. gern Theil der Ding herum. Die mahre Philo-"sophie aber, welche auch eigentlich die Gymno"sophia der Indianer ist, die Magia der legnprier und der Juden cabala, dringt biß zu inmerst hinein, und last fein Stucklein ber composition ter Corper aussen, welches sie nicht vollkommlich examinire. Und wann wir sie auf "eine Waagschalen, mit ber gemeinen Schule Philosophie legen wollen, werden wir an dem Bewicht, eine solche Ungleichheit befinden, so "groß sie unter einem Bimbsenstein und Blen ift; "dann biese wandelt in stätiger Finsternuß zweipfelhaftiger Ding, und tappet nur mit bem blof. "fen Stab ber Muthmaffung herum." Und eben foldes auch, hat mehr Erfahrne in ben Irrthum geführet, indem sie ben rechten und ebnen Weg der Matur verlassen, und des Fadens unserer sch onen Ariadnes ermanglend, auf groffe Irrweg gerathen: beswegen auch bie gemeine Medicin eine schlechte Rraft hat, wider die hart. und nachigen firen Krankheiten, wann sie gegen bie Spagneische gehalten wied, nicht berenthalben, daß sie keine gesehrte Professores habe, sondern wein derselben Fundament nicht in dem centro

#### 230 Von dem wahren Philos. Salz,

ber Ding, sondern nur in dem blosen auffern Theil bestehet. "Zum Erempel, wann sie bas decoclum der borren Wurgel von Sabern ge. brauchen, ben Schmerzen bes Steins bamit zu slindern, (zu welchen es sonst, wie ich aus des aclehrten Mannes Penæ praxi, und application sin acht genommen, sehr gut ift, ) ziehen sie aus Diesem simplici, daskelbige nicht heraus, welches am meisten mutten solte, bas boch, wann es mach der Kunst extrahirt und zubereitet, auch nur in einer geringen Quantitat gebraucht wird, "vollkommlich den Stein curirn konnte, weiln Das decoctum nur eine linderung des Schmers njens ist, und nehmen nicht barben in acht, baß ein contrarium mit seinem contrario solle curiret merben.

Dann der Stein in dem leib, welcher vermitetelst des Salf, als des einigen coagulatoris, ist hart gemacht worden, soll auch durch Kraft der individuorum salis, welche von des Himmels Einsstüffen, eine eigne und absonderliche Würfung wider diese Krankheit haben, curirt werden. Und alsdann wird warhaftig ein contrarium mit dem andern curirt, obschon das Salz gebraucht wird, wider eine solche von Salz herkommende Kranks heit, welche zwen zwar aneinander gleich, ihre effect aber ungleich sennd: Dann das Salz Del dissolvirt alle Stein, welche das Salz hart ges macht hat, gleichwie eine Gewalt die andere forte treibet.

treibet. Eben auf solche Weiß sehen wir, baß Diejenigen erfahren, welche eine Sand ober Finger verbrennt haben: bann bas verbrennte Glied thun fie zum liecht so nabe, so viel fie es leiben fonnen, und zwar so lang, bif die kleinere Sig von ber groffern ausgetrieben wird, und ber Schmers aufhört. Bas endlichen auch die gemeinen Phyfici, wider diese neue remedia, wie sie es nennen, fürbringen, ist bieses, daß sie sagen, sie senen corrosivisch, und beswegen zum inwendigen Bebrauch überaus schädlich: welches ich zwar leichts lichen zugeben wurde, wann sie allein, und in einer allzugroffen Quantität gebraucht werden; diesenigen aber, welche solche recht und wol zu gebrauchen wissen, verlachen solche discurs nicht ohne Ursach.

#### Des Autoris Carmen zum Beschluß dieser Bücher.

Wer nun die Ehr, das Glück der Welt sucht in der Welt,

Der streb der Weißheit nach, so wird er jenes

Dann, Beißheit endlich führt, zu den verborge nen Grunden,

Und auf die Spig, wo sich, Matur, bein Schaß verhält,

P4 Die

#### 232 Vom dem wahren Philos. Salz, ic.

Die eitle Jerthums Mache, burch sie wird abs gestellt,

Der blinde Wahn, muß gar vor ihrem liecht ers blinden,

Der Warheit helles liecht, kan sie dafür anzunsten,

Das nus des Rundes Schoß, zu holen ihr gefällt, Da Jason hat erlangt, diß hoch verlangte Gut, Das, wie er dann erfuhr, dem leib gesundes Blut,

Den Jahren Zehrung schaft, mehr als er dorfte hoffen,

Hat er dem Tod getroßt, das Welts-Elend vers lacht,

Er war halb Göttern gleich, hat' all's wornach man tracht,

Die Ehr und alles Glück der Welt das stund ihm offen.



# Marsilii Ficini Büchlein

mod

## Stein der Weisen,

erstlich

von dem Authore selbsten in Lasteinischer Sprach beschrieben, anjetzo aber allen liebhabern und des kateins Unstündigen zu lieb in die Teutsche Mutstersprach übersetzet,

Der Weisen Runst ist nichts, in ihrem gans zen Leben, Denn daß sie in des Tods Betrachtung täglich schweben.

So grosser Gab, oben herab, Seynd wenig werth, den's GOtt beschert.

Weicht, lose Leut, Von hinnen weit!

Was ruchloß ist, das darf hiervon durche aus nichts wissen: Das Pobelvolk umsonst zu suchen ist bes slissen.

Der Warheit=Glanz, vergleicht sich ganz

Mit des Verstands, rund. Wahrheits. Kranz.



### Marsilii Ficini Buchlein

bom

## Stein der Weisen.

Das I. Capitel.

Deutet an, wie die Metallen in dem Inngebau des Erdengrunds und Bobens erzielet werden.

wahren Weißheit bestissener, einhelliggefaste Meinung und Ausspruch: Daß alle Metalle aus dem seuchten Dunst des Schwesels und Quecksilbers erzeuget werden. Alldieweiln die Fettigkeit der Erden, wann sie erwärmet ist, und ein wässeriges Wesen angetroffen, in etwas zusammengeballet, so woln durch Kraft und Würstung der Natur, als Bestrahlung der himmlischen Corper, und vielmögender Mitwürkung des Firmas

Firmaments, nachdem sie beede, Schwefel und Quecksilber, rein oder unrein sich befinden; Gold, Silber, Rupfer, Zinn, Eisen und Blei, diese wolgestellte Corper in denen Erd. Adern steif und vest zusammengepackt (dicht und standhaft ge-macht.)

#### Das II. Capitel.

## Von der Natur, und von der Kunst.

Mun sennd aber in dieser Schnecken runden Welt, zwo würkende Ursachen: die Mastur und die Kunst.

Die Natur erzeuget und bringet täglich neue Ding herfür. Aber die Runst, so deroselben Dinge Gleichförmigkeit, durch ein abgefastes Muster sich start einbildet, thut der Natur ihre Entwerfungen gleich am auf der Fußsocken, wunderbarlicher Weise, stracks nachahmen; jedoch dergestalt, wann des Menschen Wis und Versstand in etlichen Dingen, nicht zu Hulf käme; so ist es kund und offenbar; daß die Natur selber zu ihrer Würk- und Verrichtung nicht könnte zestangen. Dann die Runst thut die Natur, durch Benhülf der Natur, jederweisen verbessern, ers gänzen, ausbüssen, und allem Uniehen nach, ets licher massen, zumaln in dieser mittreiten Müße und Urbeit, derer mineralischen Fundgruben wert über

übertreffen; so von denen alten Philosophis schon vor längsten in denkwürdigen Schriften hinterlassen worden.

Es giebt zwenerlen Art und Gattungen berer Philosophen. Eiliche, indem sie nur der Natur an und für sich selbsten nachforschen, haben die Rraft und Tugenden, welche die Dinge, so unter dem Mond. Erais sennd, sowohl von der Elementen Eigenschaften, als vom Himmel und Gestirn hergenommen, und schriftlich verfasset; diese sennd rechtschaffene Medici, wie auch etliche andere, welche die Natur der Thier, der Bäume, der Kräuter, der Metallen, und der Edelgestets nen beschrieben.

Etliche, anderweit berühmtere, so nicht allein die Natur, sondern auch der Natur Geheimnuß selbsten erkundigen, ja so gar in dero innerste Absgründe zum scharssinnigsten und genauesten hinseingedrungen, diese haben mit bessern Titul eisnes Philosophi Namen geführet. Weiln aber die Natur alle Metalle aus zwenen Dingen, dem Schwefel und Quecksilber hersürbringet, und uns, die aus ihnen gezeugete obern corpora, mit denen untern überlässet; als ist es gewiß, daß sleissige Laboranten aus ihren drenen Operationen es zuwegrichten, und die untern corpora zur Natur und Vollsommenheit der obern bringen mögen.

Das III. Capitel.

Miderlegt ihrer etlicher Meinung in dieser Kunst; und setzet die natur= liche Kunst mit gar kurzen Worten.

11nd weiln dann ben dem mehrern Theil derer Philosophie bestissenen, für bekannt angenommen und zugegeben wird, daß die Metalle selbsten vom Sulphure & Mercurio herkommen; als haben etliche barvor gehalten, daß man den Schwefel und das Quecksilber, dieweiln sie ber Metallen Wurzel und anfängliche Materien senen, nehmen foll, und so lang burcharbeiten und gleich. sam abkochen, biß sie in ein metallisches Corpus, oder dichte massam zum Bestand gebracht werden. Zwar, wann diese keute sich etwas tiefer in der Natur geheime Canglen und Sacristen hinein bes geben hatten, so hatten sie sich in solchen und bers gleichen ungescheiten Wahnsinn nicht verstiegen. Dann, obschon ber Sulphur und Mercurius, etlicher maffen ber Metallen Wurzel und Ur, sprung von ber ersten coagulation, so sennb sie es doch nun nicht mehr; allbieweiln sie zu einer andern Materie gebracht worben. Dannenhero bleibt es baben, daß aus benenselben, einiges Metallisches Corpus nicht könne zuwegen gebracht werden. Darzu so ist auch das Band unbewust, barburch ber Gulphur und Mercurius, in rechte maffiger proportion vereinbaret werden mogen.

Dergestalt sennd selbige nicht zu verstehen, son. bern basjenige, welches aus benenselben in bem innersten leib des Erdhodens vollig ausgearbeitet ist, und zwar bas allerreineste. Dergleichen giebt die Erfahrung in der vegetabilischen Urt und Natur derer Erdgewächsen. Rund und offenbar Rrautlein, aus Waffer, mir subtiler Erden vere einiger, herfur wachsen: Und wann ihr auch ei. nen Baum oder Kraut herfürzupflanzen unterffehen wollet, so borft ihr nicht Erden und Wasser barzunehmen, sondern viel eher und mehr das. jenige, mas aus ihnen ist entsprossen, als neme lichen, ein Pelzreißlein ober Saamen: ABelche, so sie in unser aller Mutter Schof oder Bauch einverleibet, und durch ihre naturliche Nahrung erhalten, auch von der Sonnenliecht bestrablet, herausgelocket, zur Gestalt eines Baums und Rrauts, burch den Erdboden, zu bestimmter Beit, herfür wachsen fonnen.

Eben auf gleiche Weiß lehret diese unsere von Gott herrührende Runst, aus einem vollständigen Corper den Saamen hervorbringen, welcher, so er der Philosophischen, fünstlich zubereiteten Erden einverleibet, und durch eine gelinde temperirte Wärme, zu einem weisen oder rothen Pulver, mit stätem Fleiß ausgearbeitet wird, alsdann, schreibt und lieset man, daß es die unstern Corper, in die Urt und Natur der Obern erhöhet und verwandelt habe.

### Das IV. Capitel.

Reget dar, aus was Ursachen die Philosophi nach dieser Kunst getrachtet, und was sie darzu bewogen? Und wird die Frag beantwortet: Warum der Metallen ihre eigene Urt (Species) nicht ihres gleichen fortpflanzen können? Da doch eines jeden Dinges Geist ein Urheber ist bessen, so gezeuget

se fürnehmste Ursach aber, welcher wegen die alten Philosophi dieser Runst so genau nachgeforschet, bekennen wir fren, sene gemefen Sottes Eingeben. Dann inbem bie Philosophi sahen, daß alle vegetabilische, und animalische, wie auch die andere Dinge, ein jedes von seinem Seist sich vermehre, und seines gleischen herfürbringe; und daß die Impfung, Bersetzung, und Forepflanzung, in dieser untern Welt, durch die tuft geschehe, die mit geraumer Beit, ein jedwederes Ding verwesend zu machen, augenscheinlich barthut; und daß die Matur mit eines andern Bewegungen sich andere: Da ist unter ihnen diese Frage entstanden: Warum eben die (Species) eigentliche Urt in benen Metallen ihres gleichen nicht könne fortpflanzen? Da doch aus einem Pelzreißlein, ihrer viel zusammen mach. fen, und aus einem Saam, Rornlein, fast un. gablige Rorner fich vermehreten? Hierauf ift burch einen Gottlichen Ausspruch beschloffen worben: Daß berfelbige Geift, von einer etwas grobern Materie enthalten werde, welcher, so er benm Reuer sublimirt, übersich getrieben, geschieden, nund also fecernirt, in feiner angeschaffenen, nas gurlichen Stelle unterhalten murbe; fo founte "er, als eine Saamreiche Kraft, ausser allem nfalschem Betrug, seines gleichen erzeugen. Dieraus haben die Philosophi Diese Gebanken ge. Schopft, sie wolten benen untern Corpern, bes allervollkommensten Corpers liecht und Glang bene und einbringen, indem fie den Griff erfunden, daß der metallischen Corper Unterscheid, allesti ben gröfferer und geringerer Zeitigung stunde, und daß aller Metallen erster Ursprung mare ber Mercurius gewesen, mit welchem sie den metal. lischen Mercurium des Goldes heraus gezogen, haben fie bas Gold wiederum zu feiner erften ans fånglichen Matur gebracht.

Ulldieweiln dann solche Wiederbringung leicht und wohl möglich ist, so ist von denen Philosophis dieser Schluß gemacht worden: Daß die Verswandlung in den Metallen, leicht und möglich seve. Und wonn solche uralte Philosophi, das Gold zu seiner ersten Ratur reducite hatten, so haben sie sich des himmlischen Einflußes bedienet und gebrauchet, damit es nicht wiederum zum Metall wurde, welcherlen es vorher war: Darnach reinigten sie seine Ratur, da sie das Unsaubere von dem Reinen absonderten. Nachdem solches verrichtet, haben sie dossellige Ch. Schr. III. Th.

Ding, den wandelbaren Stein der Weisen genennet; um dessen Zurichtung, sennd mancherlen operationes von unterschiedlichen Philosophen erfunden worden: Und würde auch bassenige von der Runst ausgeübet und vollkommen gemacht, was von der Natur übrig gelassen worden; alle dieweilen die Natur selber, sederzeit zu daro se bste eigener Vollkommenheit zu gelangen, gutwillig und wolgeneigt ist.

#### Das V. Capitel.

Durchsuchet, was dann sen der Weisen Stein? Und nimmt Anfangs seinen ersten Theil vor.

Sollbieweiln die Philosophi diese Kunst und Wissenschaft, mit wundersam-verwickelten Worten, und geschattirten Bildern, so gar dunkel an den Tag gegeben; als ist über den Stein der Weisen, ben ihnen meisten theils grosser Zweiskel erregt worden: Was er dann sene? Und woraus er gemacht werde? Wollet ihrs nun steissig zu Ohren kassen; so scheiden wir denselben Stein in zween Theile. Seinen ersten Theil, nennen wir die irrdische Sonne; dessen geben mir beede die alten, und neuen Philosophi, als underwerssliche Zeugen, stattlichen Benfall. "In der Turzba stehet: Ohn die irrdische Sonne, wird das "Philosophische Werk nicht ausgemacht. Indem sie allesamt behaupten, es sene keine Tinctur, ohn ihre

ihre Luft, just und richtig: Dieweil in derselben ist der allerreineste Schwefel der Weisen, darinn die scharfsinnige Natur ihren Saamen enthält.

Und gleichwie die Sonne ihre lebhafteste und burchbringende Strahlen, in die untere Elemens tarische Welt ausgiest und durchtreibet: Eben also thut der Weisen Stein aus dem Golb, ber Sonnen (also zu reden) End Ursach, durch Phis losophische operation ausgearbeitet, sich in andere Metallen vermengen, und mit benselben in eben. "mässiger Rraft, Farb, und Gewicht, auf ewig "sich vergleichen. Und weiln im Gold alle Me-"tallen stecken, so nehmen wir billig vor allen "Dingen das Gold. Dann, wann wir Gold und Gilber machen wollen, fo ift da vonnothen, daß wir eben dieselbe darzu nehmen. Uus einem Menschen wird ein Mensch, aus einem Baum ein Baum; ein Kraut bringt ein Kraut, und ein low einen towen: Indem ein jedes Ding, nach. dem sein temperament, so man eine complexion heisset, geartet ist, seines gleichen erzeuget und erzielet. Jedoch ist es der Wahrheit ahnlicher, daß die Philosophi das Gold und Gilber nicht erschaffen; sondern die Matur burch ber Urtisten Wig und Verstand thut es.

#### 244 Marsilii Ficini Buchlein

Das VI. Capitel.

Handelt vom andern Theil des Steine; da seine Art und Gestalt der hechgelobten Jungfrauen Maria verglichen wird.

Den 'andern Theil bes Steins, wollen wir Mercurium das (Quecksilber) nennen, welcher, weiln er noch lebendig und unbereitet ift, gibt man vor, er fonne die corpora selber aufio. fen, dieweiln er sich in ihnen vertieft, hart ans hangig ist. Diß ist ber Stein, ohne welchen Lie Natur nichts verrichtet. Dannenhero rathen uns die Philosophi, daß wir nicht laboriren sollen, Dann in dem Gold und Queckfilber, weiln fie benfammen fenn, ben Stein der Weisen miteinander verbringen. Wer mag nun berjenige senn, mel. der den Mercurium, mit gebuhrendem lob genugfam zu preiffen, baftand mare? Da er einig und allein ist berjenige, welcher das Gold bunn machet, und mit groffer Kraft begabt ift, daß er bas Golb felbiten, wieberum in feine erfte Da. tur vermag zu bringen: Welche Kraft, weiß man fich nicht zu erinnern, daß irgend ein Ding in ber Welt habe.

Bon diesem Mercurio spricht man also: Was "bie Philosophi suchen, das steckt im Mercurio. Der Mercurius machet alle geschlagene Gold. blatlein

blatlein zu nichte: Er lofet bas Golb auf: Er madt es weich: Er nimmt die Geel aus bem Leib; wanns mit dem rechten aqua viræ sublimitt wird, so wird es erzeuget. Dafern bich nun jemand fragen murbe: Welche Dann biefelbe Gteine fenen? Go solt du olso antworten: Wie daß das Gold, und das Quecksilber segen die Steine ber Weisen. Aber Diese Steine sennt (an fich selb. fren) tobt, fo fie oberhalb ber Erben fenn, und feine Wurfung, es fege bonn, bag ein fleißiger Laborant, mit kunstreichen Sandgriffen ihnen gu ftatten fomme, zc. Soret ein tieffinniges Gleich. nif. Der obere Himmel ist allen Menschen verschlossen gewesen, damit alle Menschen sich herab macheten, und hierunten enthielten. Dun hat aber die allerniedrigste Jungfrau Maria, die oberste Himmelsthur aufgethan, auch bas bollifche Reich erofnet, aufdaß bie Geelen heraus geriffen wurden; indem fie aus Mitwurfung des heiligen Geistes, burch ein unaussprechlichehohes und tiefes Geheimnuß, in ihrem Jungfraulichem Leib tasjenige empfienge, welches das allerhochst. wertheste war, im hummet und auf Erden; und hat und endlichen der gangen Welt Heiland gebohren, der durch seine ganz überschwenkliche Gute, olle mit Gundenschulden verhafte Menschen quit, fren, ledig und seelig machte, so oft sich der Sunder zu ihm bekehren wurde. Judeffen aber, ist sie eine unversehrte und unbesteckte Jungfrau geblieben. Dannenhero wird nicht uneben der Mercurius der glorwurdigsten Jung. frau  $\Omega$  3

frau Maria verglichen; dieweiln er niemaln im teib der Erden, irgend ein metallisches Corpus gezielet, und erzeuget und doch den Stein, indem er den Himmel erösnet, und führet die Seelen heraus, dadurch verstehe die Gottheit, und trägt dieselbige im teib eine geringe Zeit; und bringt es endlich als ein reines Corpus, zu bestimter Zeit, herfür ans Tagliecht. Dahero wird uns ein Kind, das ist, ein gebenedeiter Stein gebohren; durch dessen Blut die unteren corpora, in lauter Gothfarb gebracht werden. Und bleibet demnach die Jungfrau Maria ohne Mackel, so gut sie jemaln zuvorhero gewesen.

## Das VII. Capitel.

Verabscheidet, warum die Philossophi diese Wissenschaft verborgen gehalten? Darben der Kunst ihr tob gesprochen: Und dero Lästerern begegnet wird.

Sleichnisse, die Viel hinter ihnen im Nachdruck haben, und dunkele Räßel, der Nachwelt und derer Weißheit bestissenen hinterlassen; des sen giebt einer, Hamel (oder Hanil) genannt, in seinem Tractat, den er Seniorem tituliret, die vornehmste und wichtigste Ursach, damit sie (Philosophi) dieselbe (Kunst) dem hochgelobten SOtt ehrerbietig zueigneten, welcher sie offens bare, bare, wem er will; und verhalte sie dem, vor wem ers verholen haben will. So meldet auch Rhasis in libr. Lumen luminum: Wann sie alles, nachdem es sich verhalte, auskommen lassen wolten; wuste die Klug- und Weißheit nimmer zu bleiben, indem der Narr dem Gescheiden gleich geachtet wie de. So lieset man auch am Ende der Turbæ Philosoph. wosern man in der Philosophischen Kunst, nicht viel und mannigfältige Namen wären, so würden alsdenn die Kinder und losen Buben, unsete kunstreiche Weißheit verlachen und verspötteln.

Derentwegen halten wir nichts von benjenigen, die solche von Sott herrührende Runst für falsch berüchtigen, und für unredlich anzäpfen und anstechen, von welcher die berühmtesten Philosophi alle, fast aller Dinge Wissenschaft, wie vor Zeiten von des Polycleti Kunftbild die Bildschni. Ber, die Form und bas Muster ihrer Runst her. zunehmen pflegten. Massen es bann auch eine überaus ungeraumte Gach ware, so man sich wolte diesen Urgwohn lassen einnehmen. Db hats ten die hochwerthe und sehr ansehnliche alte Phis Tosophi, bevorab in dieser Ausübung derer natür. lichen Dingen, etwas falsches ber Rachwelt zum Gedachenuß hinterlossen, welche jederzeit ihre grofte Muhe und Urbeit barauf gewendet, bamit sie der Warheit ganz fleissig nachforscheten; ob sie schon unsere sehr beglaubte, und dieses ers habenen Gottlichen Wesens nit erstiegen haben. DA

Wer wolte nun (es ware bann Sach, daß er ein loser Zoilus und Schmahewurm ware,) biese Runft nicht lobwurdig ruhmen? Und beroselben mit sonderbarer Gewogenheit zugethan seyn? Bon welcher alle und jede Runfte ber Platner, Gold und Messingschlager, auch der Blech. schmied, sennd herkommen; gleichsowoln von derselben so mancherlen Farben, die sich zur Mahleren · Runst vielfältig bequemen, ihren Ursprung genommen. Des Mungpragens zu geschweigen; Geschweige auch der Medicorum distilir-Runft, da sie die Kraft und Tugend, so man das fünfte Wesen nennet, herauszuziehen pflegen. Was foll ich fagen von benjenigen metallinen Stucken, aus welchen die Menschen mit bonnern und blis gen, groffen Sall und Rnall ju erregen fich bemuben, wann sie nur dieselben wider die Feinde des Christlichen Glaubens gebraucheten. Go ist über diß alles die Wissenschaft, von diesem Stein fehr hoch und herrlich, daß darinnen ben nahe die ganze Matur, ja alle Dinge in der ganzen Welt, als wie in einem bellen Spiegel, augen. scheinlich gesehen werben.

Dann es hat gleichsam die Beschaffenheit, wie mit der kleinen Welt, darinnen sennd die vier Elemente, und die fünste Essenz, die man den Himmel nenner, in dero hat ihren Siß gestellet eine andere, und zwar die alleredleste Essenz, weiche etliche Philosophi dem Ullmächtigen SOtt, (mit großgunstiger Erlaubniß also zu reden,)

ber Allerheiliasten Untheilbaren Dreveinsakeit zu. vergleichen pflegten; die weder von des Simmels, noch von ber Elementen Natur her fen: Und biefelbe haben sie mit einem besondern Ramen, Die Seele der mittlern Matur geheissen. Und gleichwie Gott der Welt Schöpfer, allenthalben gegenwärtig ist in der groffen Welt: Ulfo ift biefe. Effenz, Die mit Gottes Benamfung begabt wird, über alle in der ganzen Welt, das ist, im Philosophischen (Biol . ober Phial-) Glas: Ulfo reichet auch dieses Ding, so ungahlbar scheinet, inbem es seines gleichen erzeuget, biß an das aufferste Ende ber grofen Welt: Sintemaln alsbann Die erzeugende oder gebährende Matur, von einem jedwedern Ding, so gezeugt werden fan, wird weggenommen werben. Mus welchen Worten ein erfahrner Naturkundiger abnehmen fan, daß Dieser Stein, in viel Wege theilhaftig zu tingis ren vermöge; mit welchem auch viel andere schwere Ding, erlautert werben tonnen.

Somusse deinnach jener Geistlose Großsprecher ein gut Jahr haben! der sich einen der heiligen Schrift Professorem zu tituliren nicht entblodet, und diese, der von Sott erschaffenen Naturaunst und Wissenschaft, über welche der liebe Sott, nechst der heiligen Schrift, nichts herrelichers noch höhers, dieser Welt bescheret und verehret hat, mit seinem überaus unverschämten schaden und schmähen, zu verlästern keine Scheuträgt. Sage mir doch einer um Gotteswillen.

was ist unbilligers? als daß solche seute hassen und anfeinden, was sie nit wissen noch versstehen, wann schon die Sach seindseelig und hassens werth ware? Ja, was ist leichtsertigers? was nichtswurdigers? oder was für grössere Unssinnigseit und Herzens Härtigkeit, als diesenige Kunst und Wissenschaft vertilgen und verdammen, in welcher du gar nichts laboriet oder verrichtet hast? Du, der du weder die Natur, noch thre Majestät und Hoheit, noch Eigenschaft, noch die verborgene Würkungen der Metallen geslernet hast.

Unf gleichen Schlag gackert und plappert jener Rechts verkehrte und Knäckles Plauderer,
dieser Philosophie abgesagter und gröster Todfeind, der aus der armen und elenden Partenen
Säckeln ihre Pfenninglein beutelt, daß sie möchten Blut weinen, und mit seinem Zungendres
schenden Hammerschlag Geld munget; der vor
derer heilsamen Rechtsgesessen Brundtert fürübers
rauscht, wie eine Kaß um den heissen Bren
schleicht, mit glosiren und verführen die ganze
Welt betreugt.

Was soll ich aber mit solchen Spöttern und Spenvögeln anheben? Diese ungehobelte Phantasten mögen mit ihren Nachschleichern, in gesfaster Wahnwig immerhin verharren und erstarten, weiln nichts gescheides an ihnen ist, ja nichts ehrliches, noch zierliches, nichts liebliches, noch

noch löbliches und nichts besonders haben, als dass sie ben der gemeinen legern verbleiben; auch nichts ungestochert und ungetadelt lassen, ohne was sie etwann von den gemeinen Bursch Cadmirusigen Kolenklopfern, irgend erhaschet und ers wischet haben.

Ilber, wo gerathe ich mit diesen Händeln hins aus? Ich habe mir diese Erforschungen des Phis losophischen Steins, zu meiner bekannten guten Freundin außerlesen; und pflege sie der ganzen verborgenen geheimen Philosophie, nicht der aberglaubischen, sondern der natürlichen Magiæ, einige (Mineram) oder Minervam, und das kostbarliche edle Perlein zu nehmen. Je dennoch läst sichs ansehen, das derer, so nichts wissen noch verstehen, ihr gefaster Wahn von der rechten und besten lehrart entsernt abweiche; so durch Gottes Willkühr beschlossen und verordnet ist.



#### Das VIII. und IX. Capitel.

Handelt von der ersten Esent und Wesen aller Ding: Und wird allhier ge-lehret, wie es da sen die Natur? und was die Seel der Welt? Allwo der großmächtige Irrthum derer, die da sagen: Die Welt sen ein lebendiges Thier, widerlegt wird; und daben erwiesen, daß als lein die menschliche Seel eine Seel sen, von weicher etwas mitgetheilet werde, den Seelen derer und vernünstigen Thier: Item, daß die Sonn das Aug der Welt sene, und das

ns Aug der Welt seine, und i Herz des Himmels.

Denen Geheimnussen der Natur, aus den Rüstkammern sowohl der Philosophen, als Theologen, herfür zulangen. Dieweiln ich sehe, daß ihrer viel aus denen alten und neuen Philosophis, auf die Natur zu erkunden, viel Nühe und Uebeit gewendet haben. Welches Beginnen, daß es der gesamten Philosophischen Facultät auf hos den Schulen, sehe nuß und fürträglich senn werde; solches wird niemand, dann ein toller unssinniger Narr, laugnen können. Ich muß aber hiesiges Orts, etwas höhers oder tiessinnigers, von der Natur ursprünglichen Herkommen hies hero erholen. Lasset euch derhalben, so ich in etwas weiters aus meinem Vorhaben schreite, als ich mir surgenommen, nit irren.

Es hat ber hochgelobte GDtt, ber Schöpfer aller Ding, ein unaussprechlicher Urheber, ber da vor Erschaffung ber Welt, nichts bedarf, son. dern in mit sich selbsten vergnüger ist, und in dem grundlosen Tiefe, und allerheiligsten Ub. grund seiner Gottlichen Majestät, je und allezeit verbleibend, aus überschmenklicher Gute willens war, daß alle Ding, so ihm von Ewigkeit her bekannt und bewust gewesen, ja ein Wesen her. fürkommen, ba hat er anfange, von benenfelben Wesenheiten etwas sonderlichs erschaffen, so nur mit ungestalten geformirten, daß ich grob davon rede, Muster und Grundriß annoch ungebildet, welchen die Phi o ophi, ber Weißheit Brunnquellen, und furnehinften Borfteber zu tituliren sich belieben lossen; bald eine ledige, leere Erden; bald einen Abgrund und Wasser; Anaxagoras aber heisets ein ungestaltes zerrittes Chaos; ans dere, eine Mutter der ganzen Welt: Ein Fun-dament, und Vultum, oder selzames Uusseten, haben fie es recht genennet, wie auch die Poeten und andere davon schreiben. Es war im Unfang der Welt alles ein Ding, in dessen Schoos boch alle Ding, so durcheinander vermenger, noch nicht außeinander gebracht waren, bestunden, und in ihren rechten Gestalten nicht erschienen, da ist der Geist Gottes kommen, und hat der aller kunstreicheste Schöpfer Diese stehtbare Welt, als einen Machrif ber unsichtbaren Welt, Runfiges maß und gleichsam nach ber Schnur gleichformig ausgebilder und vorgesteller. Dan.

Dannenhero, hat er bie in der Sohe schwe. bende himmels buhne, mit hell zwißernden Feuerflammen, als der allerbeste Werf. Kunstler geschmucket und gezieret, seine und bes Gestirns Bewegung also angesetzt und geordnet, daß sie um den himmels = Kreif, wunderbarlicher Weiß ihren lauf nehmen, indem sie mander'en Beranderungen, berer aufeinander folgenden Zeiten mit sich bringen, damit sie bie untern Dinge, mit ihrer Bewegung und liecht erwarmen, nah. ren und mehren, und in ihrem Wesen erhalten. Derowegen werden die untern denen obern Cors pern, als wie ein Huner: En, so der Hennen untergelegt wird, auszubruten: oder ein Weib dem Mann untergeben wird, selbige ju schmans gern und fruchtbar zu machen. Denenfelben hat Det von Unbeginn ber Welt, saamreiche Rrafte eingepflanzet, damit sie sich, nach dero Gelegens heit, für und für mit stetsmährender Fruchtbars feit, in ihren Nachkommen vermehreten. Ce hat aber Gott biefes Welt: Beban bermaffen gus sammen gefügt, daß es gleich einer wollautenden Music lieblich miteinander einstimme, dergestalt, Daß die Dinge in der obern, auch in der untern Welt, doch auf ihre irrdische Weise, anzutrefs fen: Chenermassen die untere Dinge, in den obern, nemlichen, auf ihre himmlische Weise, der Ursach halben zu sinden senen; dahin man dann vielleicht ziehen kan, des Anaxagoræ alte Meinung, so er statuiret: Ein jeglich Ding sene in einem jeglichen Ding. Inmassen es bann Der

der Wahrheit gemäß, daß Gott alle Ding, wie er sie erschaffen: also auch regiere und erfülle, boch sagen wir nit, baß Gott darum alles er. fulle, ob solten sie ihn begreiffen und innen hale ten; sondern daß dieselbige von ihm umfangen werden. Man darf auch nicht gebenken, ob ware Bott also in allen Dingen, als wann ihn ein jeglich Ding feines wenigern Theils, nach geringfügigem Modell fassen und ergreiffen konnte, als wie das groffere das Groffe, und das Kleine bas Geringere: sondern, also erfullet Gott alle Ding, daß nichts nie ist, da Gott nicht sene. Und solcher Gestalt verstehen wir nun, daß GOtt in allen Dingen ift, aber nit darinnen eingeschlof. sen; Er ist auch ausser allen Dingen, aber nit von ihnen ausgeschlossen. Dahero nennen ihn etliche einen innerlichen, barum, bag er alle innerliche Dinge in sich halte: Darum einen ausserlichen, daß er mit seiner umfangenden Groffe, alle Dinge zusammenschliesse. Derent= wegen spricht der heilige Dionnfius, daß alle Dinge gesagt werden konnen von Gott, Die. weiln er ein Unfanger und Regierer ist aller Dinge: Hingegen sagt er auch, baß alle Ding von Gott verneinet werden fonnen ; fo ber War. heit ahnlicher ist: welches, meines Bedunkens, auch annehmlicher und gewisser ist, sowohl von wegen des mannigfaltig und veränderlichen Welts laufs, sondern auch wegen des unerforschlichen Ubgrunds der Allerhochsten Gottlichen Majestat. Dann GDit hat zwischen ibm, und zwischen ben Crea.

Creaturen einen sehr groffen Unterschied gemacht. Mun ift aber Gott zwar unermäßlich, unaus. sprechlich, unausdenklich, ber mit keinem Berstand zu erreichen, über alle Menschliche Geban. fen, Einbildungen, und Berffand, über alles, was ein Wesen ist und hat; welchen man nic nennen fan, ber allein mit Stillschweigen, im Herzen zu ruhmen und zu preisen ist, der Ull-machtigste, Weiseste, Gnadigste Batter, das Wort, und ber heitige Geift, deffen Soheit une begreiflich, dessen Dreneinigkeit unzertrennlich, bessen Wesen unwandelbar, dessen Sbenbild die gange Natur, gleich sowoln bes Gemutes schar. fes Mug, aller Creaturen Ginigkeit und Hert, der ein Thurangel aller Ding ist, und ein einiger Gott, der mehr als alle Macht und Gewalt starter, über alle Hohe und Herrlichkeit viel grof. fer, über allen Ruhm weit lobwürdiger. Dann, wie Trismegistus davon sagt, deme auch der Divinus Plato gefolget; &Dit wohne in einer feuri. gen substanz, verstehe, ben unaussprechlichen Glang Gottes in ihm felbsten, und um sich selbsten herum die groffe lieb, welche etliche den feurigen Beift bes Berftands genennet, so aber keine feurige Bestalt habe, sondern sich andere und verwandele in dasjenige, worein einer will, und auf eine manchfaltige Urr und Weiß, mit feinen Creaturen verknüpft und vereinbaret wird. Hinwiederum übertrift er alles, mit seiner unende lichen Ewigkeit und Allmacht, und vermag durch inbrunstige lieb, mahren Glauben, und starke, gewisse

gewisse Hofnung, in die menschliche Gemüter sich zu impatroniren; deme sen kob, Chr, und Preiß gesagt, von vielen tausend, zu mehr huns dert tausendmal tausend Ewigkeiten!

Wir haben ein wenig hieoben gesagt: Gottes Nam sen nit auszusvrechen; welcher doch ein (wie Martinus Capella vorgiebt, ) Arithmeticus; mit feinem eigenen (alii fundlichem ober fonberlichem) Namen genennet haben soll, da er ben Jupiter begruffet mit fieben hundert, zehen, und sieben Zahlen. Wann man die Zahlen, so digiti ober Finger in der Arithmetic genennet werben, zusammen füget, wird bas Geheimnuß der gab. len schon heraus kommen. Was aber diese boch. edle Zahl, und die Zertheilung in ihre Glieder, bedeute, dieses wird ein guter Arithmeticus zu spindisiren und auszurechnen wissen; nicht ein solcher, der die Rechenkunst hat gelernet, wie bie Raufleute; sondern berjenige, welcher benen Proportionen und Zahlvergleichungen nachforschet. In dieser obgemelten Zahl werden alle Zahlen, ja alle ihre Proportiones, sowohl die Musicalische, als die Geometrische begriffen.

Zu dem merket noch etwas höhers und größers, daß der Name Gottes gar just und auf das scharfsinnigste gefunden werde; indem dieser allerheiligste Name, so in Ewigkeit anzubeten, als nunmehro die Zeit erfüllet worden, mit fünf Buchstaben geschrieben wird; (nemlich JESUS)
Th. Schr. III. Th.

da er doch zur Zeit der Natur, nur mit drenen; zur Zeit des Gesetzes aber mit vier Buchstaben geschrieben worden. Ueberdas sagen wir auch, daß Bott alle Namen habe; sintemal in ihm sennd alle Dinge, und er in allen Dingen; gestaltsam drunten hievon weiter discurirt werden soll.

Jedennoch kan kein Name der Göttlichen Masjestät, so ihr bequem und anständig wäre, zugeseignet und gegeben werden. Was aber für grosse Geheimnuß und Bermögen die Zahl in sich halte, kan ich leichtlich glauben, daß sie die Pythagorici wohl gewust und verstanden haben, welche eine Zahl die Palladem, eine andere die Dianam, eine andere den Vatter, eine andere die Mutter, und aber eine andere die männische, eine andere die weibische Zahl genennet: Die allergeschicktesten vortressichsten und besten Arithmetici, haben Gott dem Schöpfer aller Ding, die Zahl Eins: die Zahl Zwen der Natur: die Zahl Drene hiessen sie eine Jungfrauen: dem Menschen und seinem keben die Sechste, und die Siedende Zahl: die Neundte Zahl haben sie, nicht uneben ganz schön allen Ereaturen zugeeignet.

Damit ich aber wiederum auf mein Vorhaben komme, so höret den Dionysium hiervon also reden: Daß SOtt sen in allen Dingen, oder alle Dinge senen in SOtt; gleichwie alle Zahlen in der Zahl, Eins, welches ein Unfang ist aller anderer

anderer Zahlen: Gleichwie im Centro ober Mits telpunct des Circuls, alle gerade ginien, bif jur Circumferenz begriffen sennd: Gleichwie auch ber leibsglieder Start und Rraften in der Geele: Dann zu gleicherweiß bas Eins ist aller gahlen gemeine Maas, Brunn und Ursprung; und halt eine jede Zahl, so sie bengefüget wird; in sich, so ist es jeder vieler Zahlen Unfang, aber aller vieier Zahlen entfrenet: (unschuldig) boch ift und bleibt es eben dasselbige Eins unwandelbar: Eben eine solche Gestalt, hat es auch mit denen erschaf. fenen Creaturen, gegen Gott ihrem Schopfer au rechnen: Und wie bie menschliche Geele, eine ungertrennliche Regentin ift ihres leibes, und fie gang und gar bem gangen leib, und einem jeglie chen Theil oder Glied desselben gegenwärtig! Also ist auch GOtt zu gleicher Weiß in dieser Welt gegenwärtig, erfüllet solche und regierts, und erhalt sie immerdar, durch die Rraft und Tugend, welche er täglich aus bem unerschöpfli. chen Brunnen feines Geiftes, ben Creaturen reichlich einfloset. Dahero wir recht und wol Gleichnuftweiß von unserer Seelen . Genanden, den lieben GOtt oder dessen Kraft und Würkung, damit er alle Dinge erhält, die Mittel Matur oder vie Seele ber Welt nennen; nicht, als wann Die Welt ein lebhaftiges Thier sene, welches von Der Christlichen Philosphia, stracks im Eingang des Bibel und Glaubens bekannten, theils in der Christlichen Metaphysic, theils in Betrach. tung dieses unfern Steins auszurauschen erlaubt Sh 2

ift. Allein ist es rathsam, weil es die Hoheit biefer Materie so haben will, daß wir in etwas subifler und verblumter Manier hiervon zu reden fortfah. ren sollen: bif anhero hat uns mit gemeiner lehre art, Fußtritt, Schrift fur Schritt, leiß zu tret. ten beliebt; und fegen diefe Seele ber Welt für. nemlich in die Gormen. Dann im Circul Des Firmaments ist nichts, als die Geel; weiln sie eine gröffere Gleichnuß mit Gott har, dann das Liecht selbsten. Indem ein jegliches Ding soviel von Goties art (also zu reden) ihm zueignet, wie viel es des liechtes fähig und theilhaftig ist. Und weil nichts scharfsichtiger ift, als die Gonne, so haben ihrer viel von des Platonis Machfolgern, bem Orpheo nachgeaffet, und die Gonnen der Welt Aug genennet, weiln man barinnen alle Ding, so sich barinnen erzeigen, als in einem hellglanzendem Spiegel sehen könne. Dahero spricht Heraclitus: Es wurden alle Dinge stock. finster werden, wie ben der Macht, wann man bie Sonne aus der Welt hinweg nehmen solte. Was ist unser elender Corper, wann er feine Geele hat? Da wird fein Pulg begriffen, ba fan und mag man nichts fuhlen noch empfinden, ba ist keine Unzeigung des kebens, da holt man keinen Uthem. Darum hat es eiliche für gut angeses hen, daß fie die Sonne geheissen haben, das Herz des Himmele. Alldieweiln, wie im Her. gen eine lebendige Brunnenquell bes Geblutes ift, so die andern Glieder bes menschlichen leibs befeuchtet, maffert, und ihnen die lebhafte Bewes gung

aung einfloset: Ulso last es sich ansehen, daß alle Dina, so broben im Himmel und hierunten auf Erden senn, ihr leben, Weben und Wesen von ber Sonnen berhaben, und darinnen erhalten merben. Dann bas Gonnenliecht benen untern Corpern, eilicher maffen, ihr teben und Warme einblaffet. Das liecht aber ist eine ledige, ein. fache Rraft und Wurkung, so mit seiner lebhafe ten Warme alle Dinge ju sich wendet, alle wefentliche Dinge burchdringet, burch alle ihre Gi. genschaften und Rraften gehet, die bunfele Sin. fternuß zertheilet und vertreibet. Derowegen hat die Sonne mit gologligenden Sparen, ihren Gig und Thron mitten in dem gestienten Sim. mels. Saal, und führet den Scepter und Obers Regiment, als ein Konig und Raiser über die gange Welt, der alle himmlische Macht und Rraf. ten in Handen habe; welches nit nur ber Jamlichus, sondern auch viel andere Philosophi, mit ihrem Zeugnuß bestättiget haben. Und fagt auch der Proclus: Das auf der Sonne aspect und Un. blick, aller himmlischen Corper Rrafte fich jufam. men dieben, und miteinander verbinden; dieselbe halten wir ganglich barvor, werden endlich durch fruerstrahlende Unhauchung, gleichsam ausge-Areuet und ausgebreitet. Deffen fan bie ben ftarkeften Beweiß geben : Wann die Sonne fich zu uns wender, so hebe das Erdreich an zu grunen, und junggeschaffen zu werden: Wann sie aber wiederum von uns weichet, so muffen fie verschwelken und vergehen. Ich kan aber nit : mshall

umgehen, baß ich, mit lust von der Natur ihrer zarten Kindheit, nit etwas auf die Bahn bringe.

#### Das IX. Capitel.

Daß die Natur eine solche Kraft und Gewalt habe, jo einem jeglichem Ding eingepflanzt sen, und daß ein jeglich Ding ein ihme selbsten gleiches zeuge und herfürbringe, solches halten und bejahen wir sicherlich. Dann die Ratur ge-bieret, ernähret, vermehret, und erhält alle Dinge. Darum hat die Matur aller Dinge, ihre Mamen in und ben sich. Gie ist ein Thier bon Matter, sie ist ein Stein, ein Solz, ein Baum, und die Ebrper, die du siehest, sennt von der Natur: und von ihrem Band, so dies selfe zusammen halt. Die Natur ist ein Band ber Elementen, und eine Rraft zusammen zu mischen, in einem jedwedern Ding dieser, une term Mond liegenden, Welt, feine Elementari. Sche Rraft, durch welche die Natur, einer jeglie then Urt seine angehörige Form und Gestalt eine gedrucket, bardurch ein jedweders Ding von dem andern unterschieden und abgesondert werde. Die Natur hat kein Farb, und aller Farben fähig, und machet dieselben, sie hat auch kein Gewicht noch Quantitat, sondern eine fruchtbare Gebah. rerin aller Dinge und ihrer Eigenschaften. 2Bas ist dann nun die Natur? Gott ist die Natur, und die Matur ist GOit. Diß soll man also verstehen:

stehen: Es kommt etwas von Gott her, so ihm am nachsten ift. Ift berhalben bie Matur ein un. fichtbares Feuer, von welchem Zovoaftres geleb. ret, daß durch solches Feuer, alle Dinge gezeu. get und gebohren werden, deme auch Heraclitus ber Philosophus zu Epheso zustimmet. Ist ihm nit also? daß ber Geist des Herrn, welcher ist eine feuerbrennende lieb, da er auf dem Wasser schwebete, benenselben eine lebhafte Flamme ein= gegoffen; indem ohne Warme nichts fan gezeuget noch gebohren werben. Es hat Gott benen Creaturen, da er sprach: Send fruchtbar und mehret euch, eine gewächsige Kraft, das ist, eis nen grünenden Safe, durch welche sich alle Ding vermehren, gegeben: Dahero etliche tiefsinnige spindisiet und vorgeben; daß alle Dinge grun senen; weiln man sagt, daß alles, was grünet, wachse und sich zusammenfüge: Und eben bie grunende Rraft nenneten sie bie Matur. Aber Uristoteles spricht also: Wenn man die natürliche Bewegung (Würkung) nicht wisse, so konne man auch die Matur nicht wissen, dieweil sie flüchtig und unbeständig ist, und in einer immer. währender Bewegung der Gebährung, Bermehs rung, und Beränderung, welche bermaleinst am letten, und der Welt fir und standhaft senn wird. Alebann wird Gott dieselbe gebührende Rraft und Macht von denen Creaturen wegnehmen, und in seiner Ullmacht geheimen Schaß, allda er von Ewigkeit war, benlegen. Hat uns demnach, diese gebährende Kraft, und Erhaltung aller

Ding, die Geele ber Welt zu nennen, also beliebet: Micht ber Meinung, als ob die Welt ein lebhaftes Thier seye, massen bie Platonischen Griffer statuiren, denen auch die Arabischen, Aegnptischen, und Chaldaischen Sterngucker, mit ihrem Zeuanuß, und Benfall erscheinen. Dann folche Philosophi haben ganglich barüber gehalten, die Welt fene ein Thier, ja bie Simmel, und die Gierne senen auch Thiere, und ihe re vernir ftige Gerlen waten des Bottlichen Gemutes fahig und theilhaftig. Ueber bas so mare über ein jedes Ding, eine Geel, als ein Gott, gelegt, und ware alles voller Gotter. Es sennd auch Democritus (alii Tencrites) Orpheus, und viel der Pychagorischen fahrenden Schuler der Meinung gewesen, daß fie ihnen Gottliche Ehre angethan, sie angebetet und Opfer gestiftet, mit unterschiedlichen Aberglauben verehret. Zudeme, so haben fie alle folche Geelen in eine Welt feele reduciet; besgleichen auch alle Botter zu einem GD.t gebracht und gemacht, welche sie Jupiter geheissen. Dieses haben Aristoteles, und fein Theophrastus, Avicenna, Algozelas, bie Stoici, und Aristotelisten allesamt bekennet, und mit aller Macht zu erharten sich unterstanden. Dannen. hero zweifelsfren, alle Heidnische Irrthum, Poeflische und Gottständliche Schlacht=Opfer ent. sprungen sennd. Lieber! Dahero hat das Megnp. ten'and, eiliche Unihier und ungeheure Meere wunder, in dero geheimen Gögen. Capellen verehret

ehret und angebetet. Wer wolte nun die Heid. nische Philosophiam nicht für einen eiteln Aberglauben schelten, welche mit solchem allgemeinen durchgehendem Jersal, auf das jammerlichste bes flecket und zu Grund verberbet ift. Da fommen mir diese Philosophi fur, als wie jene junge Kinber, so einen groffen Brunnen zu schöpfen, boch Die Quell gern durchzugraben, sich zum boch. sten bemuhen. Jedennoch konnte man, meines Erachtens, ihnen solches zu gut halten, dieweiln ihnen das mahre liecht, unser Heiland JEsus Christus noch nit erschienen war.

Derowegen ist benen Christlichen Philosophis, welche mit einem herrlichen Unfehen, und gewissem richtigern Berftand und Urtheil begabt fennd, wolanståndig und hoch daran gelegen, daß sie, alles was zu unserm heiligen Religion und Glaubens. bekanntnuß dienlich und gehörig, und gleichsam von unrechtmässigen Erben befässen, und innen gehabt gewesen, zu der Christlichen Kirchen Schof und Schaf zu bringen schuldig senn. Uuf Die Urt und Manier des Poeten Virgilii, der sprach, er wollte aus des Ennii Mist, Gold le. sen: Und gleichwie die Bienen, so aus dem lieblichen Blumen, susses Hönig saugen und machen.

Wer wollte bann nit bes gforwurdigen Pici von Mirandula ungeitigen Tod, mit heiffen Thranen bemeinen, welchen ben biefen unfern tauften der bittep

bitter Tod uns insonderheit mißgonnet, welcher, so er noch långer gelebt hatte, murbe er die zer. lumpten, bettelmannischen Philosophen, aus ih. ren verlegenen Irrfalen geholfen, selbige in eine Schone neue Manier gebracht haben. Gleichwoln aber, soll doch ein jeder die Philosophiam, mit auf das rühmlichst so hoch erheben, als er kan, dero Fundament ist die Matur, oder die West: Dieselbe schreibt bem Menschen gute Gitten, Bucht und Tugend vor; sie bringt zu recht bie von der Muttermilch hergenommene, unmannbare Jugend; und entwirft bes lebens schone Contere fait und Schilderenen; sie behålt ihr bevor, ber Natur Erklarung, und der vor unfern Augen verborgenen Arcanen Erfundigung; die der Che ren wol mehrt ist, daß man, aller Ding beedes Bottlicher und menschlicher Sachen, disputationes zu erörtern, fur sie bringe: Durch dieselbe können wir, soviel immer möglich, die ganze burchgehende Welt, das weite Meer, die breite Erben, ben hohen Simmel, mit Berleihung Gottlicher Gnad, und aus dem Liecht der Matur burchsuchen: Sie beschleust den Himmel, und die ungählige Menge des Gestirns: Sie beschrei. bet der goldstrahlenden Sonnen arbeitseelige Craif; fie umzirfelt ber Sternen lauf: Gie fehret, aus was Blaßbalgen die Winde hersaussen und braussen, welche boch der gewaltige Hippotades unter sein Regiment bringen und zwingen thut: warum groffe Erdbeben geschehen: was ben Regenbogen mache: wie der Schnee weiß, unb

und der Reiff so kale werde: was den Than ges bahre: was Donner und Blig, Wolfen und Regen, Berg und Thal, Schauer und Hagel: wo-her sich das Gold und Eisen, auch die andern Metallen sich befagmen; woraus bie lebendige Brunn nquellen ihren Ursprung nehmen; und was dergleichen mehr ist. Diese Philosophiam sollen die jungen Knaben, von Kindesbeinen auf fleissig erlernen, die alten Weiber-Mahrlein, und ber Makweisen Ginfalle vermeiben, ob mare die Welt ein Thier, und bestehe auf ungabligen, ja so gar vergotteten Thieren. Was fan boch schlimmers? was kan ungeraumters erdacht und gesehen werden? bann baß bie Sonne, und bie andern himmlischen Corper, febendige Thier, so bes Gottlichen Gemuthe theilhaftige fenen: heist bas nit in einen groffen Irrfal fallen, und auch in gräuliche Regeren und meineidige Ubgötteren gerathen? Go muß man nit gestatten noch zu. geben, (massen ber heilige Augustinus bezeuget,) ob solten die himmlischen Umfreiß ihre eigene Seelen, und geben halten, und biefelben gwar verständig waren, und seelig wurden. Ich weiß furwar gewiß, daß mehr nit, bann eine, neme lich die menschliche Seele ist, so da ist ein Gott. liches liecht, nach dem Sbenbild bes Worts, als der Haupt-Ursach aller Ursachen, des allerersten Exemplarischen Borbilds erschaffen, mit der substanz, und Siegel GOttes bemerket, dessen Mahlzeichen, ist das ewige Wort, welches meines Erachtens, Die Seelen bes unvernünftigen

Biebes, aus ber Matur Schoos hergenommen, derenselben theilhaftig gemacht, so aber eine ring. fügige Gleichnuß mit der vernünftigen Geel, und gar schlechte Unzeigung von derselben hier habe. Bu gleicherweiß ist ber Schall, Widerhall, wie ein Nachbild und Unzeigung, daß er von einer lebendigen Stimm herkomme. Was aber bie fruchtbringende Geele anlangt, barnach mogen sich andere umsehen. Die sogenannten Doctores Theologiæ geben diese Meinung zu, es senen vernünfts oder verständige Geelen, welche des Himmelslauf umtreiben, nicht daß sie solche informiren, und empfindlich ober verständig machen, maffen ber heilige Hieronymus vermeinet, fondern daß fie berofelben Bewegungen einen Ben. Stand leisten; wiewoln biefelben himmelstreiß, fo es Gott also haben wolte, für sich selbsten aus eigener Rraft sich hatten herumwalzen fonnen: Jedoch so ist es Gott dem Allmächtigen also ges fallig gewesen, daß er aus unaussprechlicher Gute, Diesem Weltgeban andere nachgesetzte Urfachen vorstellig zu machen, damit, wie er alles durch sich selbsten bewege, auch benen andern Macht gebe, andere zu bewegen. Dahero hat er auch ben menschlichen Seelen, die Engel zur (Salva quardia) Hut und Wacht verordnet, ob er sie schon seiber furnemlich behütet und bewahret. Man darf aber nit vermeinen, daß sothane intelligentiæ ober Geelen, von Noth wegen dahin beordret fenn, als wann die himmlischen Spharen, ohne dieselben, mit ihren eigenthumlichen Ums braben,

braben, nicht konnten herumlauffen. Alls etliche spikfundige teut aus Meffing, oder Glockenspeiß, eben dergleichen Werk erdacht und gemacht, in ben Mittelpunct den Erdboden gefegt, und fo fortan, die übrigen Elemente, alebann bie himm. lischen Sternfreiß, etlichen Rablein zugefügt, mit welchen sie ber Planeten lauf, und bes Simmels Gestalt auf ein Ragelein vorzustellen sich unternommen. Es werden auch andere Grubler gefunden, melche die Stund . und Sonnenuhren, barzu auch fur und fur umlauffende Werke, gemacht und zuwegen gebracht haben: Ran nun ein Mensch Goites Urt und Weiß nachahmen, wer wolte dann nit fo viel Hirns im Ropf habeu, daß er vermeinen wolte, ob folten bie Stern-Rugeln, sich aus eigener Rraft, nit herumdrahen, wie die Wagenrader.

Aber was soll ich von der keinnüßen Sterngus ckeren viel dicentes machen, welche unser weither rühmter, und in aller handfrenen Künsten hocherfahrner Herr Picus, erst neulicher Zeit, mit starken Gründen geschwächt und wiederlegt hat: (welche gleichwoln ein Medicus von Siena, Lucius Bellantius hinwieder umzustossen steh unternommen.) Mein lieber Sphæræcunke! sag mir doch nur etwas weniges daher, warum du alles auf den Himmel schiedest? Was erdichtest du für Schnacken, von des Gestirns Natur und Zeischen, auch der Planeten lauf? da du doch auf keinerlen Weiß noch Weg, auch mit des allere gerings

geringsten Dingleins auf den Erdboben seine Rraften und Eigenschaften errathen noch erreis chen kanst? Was muffest, ober vielmehr bers miffest, und vermischest du mit vermeffenen lügen bie Green, ber bu body bas allergeringste Cori perlein nicht ermessen noch anfassen kanst. Was ist mehr Auslachens, und Ausmachens werth, als im himmel, neun oder zehen folderlen visier, liche Strich und Cirkel, Bilber und Gestalten, Des achten Himmels-Rreises, aus so vielen und mannigfaltigen Zusammenfügungen ber Grernen; wie in einem Gluckshafen burche toß ermischen? Was meinst bu wol, daß sothane Bilder für Kraft und Würfung haben? was vermögen die Triangel? was beroselben gestirnete Schein; wann sie einander auschauen? und was konnen bergleichen fliegende und leere Blatter für Bahre heits. Grund und Würkungs = Rraft haben und mit sich bringen? Und wenn schon sorhane Bewegungen und Eigenschaften ber Sternen, auch mancherlen Zusammenfügungen beroselben Dinge unter sich selbsten, bas Unsehen hatten und scheis neten, als ob sie etwas bedeuteten; so bin ich boch dieser meiner Meinung, also, und dermassen vergewissert, daß es einem Menichen unmöglich falle, daß er dieselben recht und wol von einander unterscheiden und erkennen solte. Dannenherd lacher ber S. Hieronymus Die Sterngucker und Nativitätsteller, also aus: Diese sennd solche Teute, die sich über. und wider &Det erheben, und mehr wissen wollen als Goit selber, und alles,

alles, was zu jeben Zeiten und lauften in ber Welt geschicht, bilden und schwaßen sie ihnen und andern eine falsch erdichtet Wiffenschaft ein, und dasselbe ziehen sie auf der Stern Aufz und Dies bergang. Diese sennt so saubere Gesellen, welche man ins gemein Mathematicos Sphæræcunkos, Kalendermacher und Wahrsager heisset, und geben ihrem falschen Wahn nach, groffe Streich für, ob solten bie menschliche Welts Bandel, von bes Gestirns lauf und Mieberfall: Und indem sie andern leuten viel Gluck und Heil versprechen, haben sie ihr eigenes Ungluck und henkermässige Leibestraff, selber nit gewust. Da ich noch in der Stadt Agrippa (Coln) mich auf. hielte, hab ich mit ben Uftrologen mein Spiel und Rurzweil gehabt: Es pfleget zwar benenfelben Grernauckern, meines Erachtens, zu er. geben, mas bem Thaleti von Mileto begegnete, als er aus seinem Haus stellatum gienge, und über sich gaffete, hatte er ein loch vor sich, und fiel barein; bamie machete er einem alten Weib ein Gelächter, und fehrte wiederum mit Ochimpf und Spott anheime.

Derowegen soll ein Christen Mensch solche Ustrologische Narrenpossen, und dero Brut und Otterngezicht, Erden-zauberen, Wasser gau-kelen, Feuer-hereren, schwarzkünstige Todensbanneren, unwandmännische Teuffelen, und was desgleichen Unziefers wahnsinnige Narreten viels mehr senn mag, mit samt ihren Scherletanen,

Quackern, Pickelheringen, Spisbuben, und fahrenden Schulern, 9. Meil hinter und über der Welt End hinaus bannisiren. Hingegen aber, solt du beinem Allmächtigen Herrn und GOtt, seine Ehre nicht rauben, und seinen Ereaturen geben.

Nun last uns dermaleinsten drauf sehen, was die Philosophi für eine Natur begehrt und gesucht haben.

## Das X. Capitel.

Mas dann die hochtveise Männer, und was für eine Natur sie mit so groß sem Verlangen begehret; allwo der himmlische Seist, der Seelen Cammerwagen genennet wird.

Der Stein, den die Philosophi suchen, ist ein unsichtbarer und unbegreislicher Geist: Er ist eine Tinctur, und ein tingkrender Geist, welschen ein anderer sichtbarer und begreislicher Geist, in seinem innersten Abgrund verborgen hat: Ulso haben gleichermassen die Philosophi eben diesen. Geist oder Stein, unter dem Deckel und Fürshang der verborgenen Räsel, unerklätet und dunkel hinterlassen. Dieser Stein ist das fünste Wesen, von vieren geschieden: Er ist ein Mitstelband, damit die Elementa zusammenverknüpft werden, welches die Element des Golds einträche

tig

tig macht; welches auch ben Schwefel und bas Quecksilber, in ein metallisches Corpus, im Bauch bes Erbreichs, jusammengebracht hat. Und weiln ein folches Band, fo in ber Eiben liegt, auch unsichtbar ist, nit wol zu wegen gebracht, und handvest gemacht werden fan; so haben die Philosophi baffelbe gesucht, in einem bollkommlichern Corper. Go begehren nun bie Philosophi, biejenige fruchtbringende (andere) Matur, welche die Metallen gebahren fonne, ba. mit fie bieselbe reinige, und (burch bie Runft) in eine fraftigere Tinctur bringen moge, welche hundert tausendmal mehr tingire, als sie zuvorn in der ersten Natur gethan hatte; und haben also bleselhe, ein lebendiges Feuer, ober ein Feuer ber Matur, ober eine Geele, ober eine mitlere Datur, mit einem verblumten Geheimnuß. Wott pflegen zu nennen. Dann wie die Medici ben Menschen in einen Leib, in einen Geift, und in eine Seele unterscheiben: Bu gleicherweiß haben Die Philosophi ihren Stein, eben in biefe Gorten abgetheilet: i. In den Geist, so ein Leben ist der Geele; 2. In die Geele, so ein Leben ist des Beiftes: 3. Hingegen sennt biefe zwen, ein leben des leibs. Der Beift, ein Knopf oder Band ber Seelen und bes leibs, und gleichsam ein himmels . wagen und Fuhrwerk, so der Geelen Kraft und Wurfung, burch ben ganzen Corper führet und ausbreitet. Man mag duch folches also verstehen, wann die Philosophi sagen: daß ihr Stein aus einem Corper, Geel und Beift Alige . Ch. Schr. III. Th.

# 274 Marsilii Ficini Buchlein

Jugerichtet werde, daß es sennd die Elementa. Dann das Wasser ist ein Seist: darzu die luft: das Feuer ist, daß ich also rede, ein mittlerer Geist: das Erdreich aber heissen wir keinen Seist, sondern einen Edrper, so der andern Elementen Behalter, Natur, Siß, und Mutter ist.

## Das XI. Capitel.

Giebt einen Unterricht, daß man der Solution nothwendig darzu bedörftig, damie der gebähr und zeugende Geist vom Eörper hergeführt werde.

leichtlich habhaft werden, von wegen derer überaus starken, dichten Kraft, so das Gold selbst an sich halt, es ware denn Sach, daß man es auslöse; welches dieser edlen Kunst der Grund und Ursprung ist, darinnen der ganzen Natur Seheimnuß verborgen liegt. Solche Auslösung ist dieser Sach höchster Schaß: Eben diese ist es, welche den Armen erhebt aus dem Koth und Staub, und machet ihn gleich denen Königen und Fürstenmässig. Dannenhero erregen die Philosophi diese Krage: Warum man die Corpora, das ist, Silber und Sold, solvire? Hierauf antworten sie ihnen selbsten also: damit das Unreine von dem Reinen geschieden und geläu-

tert werbe. Dann eben zu bem wird ein Corper aufgeldset, auf daß das Erdreich, so unten auf ben Boben bes Geschirrs liegt, besto reiner ge. faubert werden fonne: welches die Ratur ju thun nicht vermögte, weiln sie schlecht und einfaltig ihre Urbeit verricht. Und in dieser Reinigung wird das, so an der Tinctur hinderlich ist, aus. getilgt, also, daß es in infinitum seines gleichen erzeugen und herfür bringen kan, bessen kein Zahl noch Ende ist. Daß aber solche Fortpflan. jung seines gleichen durch ben Beift geschehen folle, so wird berfelbe von ber groben und unfau. bern Materie aufgehalten; alsbann sprechen wir, daß die solutio vonnothen sen, burch welche (ber Corper) das Gold, lebendig, also zu reben, wie ein Geist subtil und flüchtig gemacht; und in seine erste (Natur) Materie, das ist, in ei-nen Geist des Wassers, oder in einen Dunst und Dampf der Erben reducirt und gebracht werde; damit man endlich eines Schwefels und Queckfilbers ben uns habhaft werbe, aus benen im leib des Erdreichs die Metallen gemacht wors ben. Diese solutio, aber ist just und perfect, wann ihr eins thut, und scheibet ben Geist und Die Geel des Golds voneinander. Dieweiln aber das Philosophische Gold, ein solch wol tems periet und recht proportionirtes Corpus ist, und in gleiche Complexion, warme, kalte, feuchte und trockene, eingetheilet ist: Sben barum fällt es so schwer, daß es wegen ber Elementen, so © 2 aleich.

# Marsilii Ficini Buchlein

276

gleichförmiger proportion und Eintracht nit leicht. lich corrumpirt und aufgelost werden mag.

Muß berowegen nothhalben ein Unfried und Zwenspalt, unter den Elementen, durch wider. wartige contrapart angestistet werden: und diese wiberspenstige Uneinigkeit, mortificirt, alebann solvirt und schleust die corpora auf. Wann man nun biefes gethan, so gehet bie Reinigung ber Matur an; welche aber nit geschehen tan, man scheide dann die Elementa naturlicher Weiß von-Des Corpers Elemente aber follen einander. also geschieden werden, daß die gebährende Na-tur in der Blume und Gewächs verbleibe. Wann einer solche Blumen verbrennen, und die Gles menta ganz voneinander scheiden, auch ben gebahrenden Saamen verderben murbe, fo murbe Dieselbe feine eigene Creatur nimmermehr zusam. menbringen konnen, baf sie etwas aus ihnen ers zeuge und gebahre. Diese Betrachts und Beobachtung, der Philosophorum ist just und wahrhaftig. Im Fall aber einer aus eigener Phantasen was anders erdichten wollte, ber ware ein naturlicher Marr; allbiewell er ber Matur juwi. ber, falsch argumentirt ober sophisticirt.



Das XII. Capitel.

Discurirt von Geheimnussen in dies ser Kunst: und von drenfacher Scheibung.

Shr meine liebe Kinder ber Beifheit! follet wissen, daß im Werk unserer Philosophi. schen Meisterschaft, dren wahre Auflösungen ans gutreffen. Die erfte ift bes roben Corpers: bie andere ift des Philosophischen Gedreichs: die dritte segen wir in die Bermehrung. Es sennd aber auch in der solution diese dren Dinge verborgen: Das Gewicht, Die gemeffene Zeit, und bas Feuer. Wann du nun des Queckfilbers und Golds . De. wicht, und die bestimmte Zeit maoß, wie lang Die solutio geschehen muß, und die mittelmässigen Grad des Feuers wissen und erkennen wirst, so magst du frolich sagen, du habest die wahre Wissenschaft der rechten Auflösung; die muß gesches hen in einem verborgenen Defelein, und in etwas gröffern Giagern: Dannenhero muste man auch unterschiedlichen Feuern nachforschen, und wie mancherlen Theil oder Stuck, man in die Glaser thun und legen muste, damit bu endlich, mit Berleihung Gottlicher Gnaden dasjenige, bu nachgrübelst, erfangest. Es ist auch vonnos then, daß man in diesem vortreflichen Werk, die Philosophische Tage, die Monaten, die Jahre wol wisse und verstehe. Es geben etliche Philo. sopsi

sophi vor, es mochte solches Meisterstück in drepen natürlichen Tagen probirt und gemacht werden, so man anderst wol darinnen laborirt, und recht damit umgehet. Bist du mit einem lebhaften und scharssinnigem Verstand begabt, so iprecken sie, du könneste in 24. Stunden erekennen: Sie haben auch in ihrer Philosophia, zwo Nächt und dren Tag bestimmt, darinnen dieser Stein gemacht, und das Werk vollbracht werde. Die bitte nun den Allmächtigen, Gutigen Gott, daß er dich darzu würdigen wolle, damit du des lessen Tags, in schöner rothen Farb, aussichtig werden mögest.

Gleicher Gestalt schmieden die hochweisen Herrn dren Philosophische Schlüssel: die heisten solutio die Aussching: Conjunctio, die Zusammenssügung: Fixatio, die Fixir und Coagulirung. Oder, so du denen Sachen tiefsinniger nachdensten wilst, magst du dieselbe dren separationes oder Abscheidungen nennen. Die erste geschiehet, wann die Seel durch den Geist von dem Corper ausgezogen wird. In der andern werden die Ding, so sich in der Aussösung erzeigen, von der Seel und dem Seist geschieden werden. Die dritte und letzte ist, wenn der Geist von der Seel geschieden wird: Und dist geschicht, wann man die Materie des Steins sir machet. Wie ich dann drunten, auch allzier, von ungsaublich hochen Seheimnuß zu sagen weiß. Ich meines Theils statuire verträulsch, in der ganzen Philosophia,

Sophia, mehr nicht, benn zween Schliffel. Der eine schleuft den Corper auf, und folder Schluffel wird in viel. und mancherlen Och loffel getheilet. Dann ein jegliches Ding, so bie Corper aufloset und in die Matur des Geistes bringet, bas wird ein Schluffel genennet. Wiewol nur einer uno ter benen andern Schluffeln, der machtigfte und naturliche ist, welchen ich im sediften Capitel beschrieben. Und bieses Ding heiffet ber Stein. Der ander Schlussel ist, ber bas Werf zuschlie. fet, und ben tingirenden Farb. Beift ben fich behalt und zusammen bringt, denfelben allein nennen wir das Erdreich, welchen auch alle Philofophi, den Principal und fürnehmften Stein tituliret. Bon dem Rabenhaupt aber fprechen wir kuhnlich und unverholen, daß von Unbeginn der Welt, alle und jede Philosophi bas geringste und wenigste gehabt haben, das unglaublich ist. Jedennoch haben ble elenden Philosophunculi vermeinet, dieselbe Schwärze, welche aus Ueber. flussigkeit des Mercurii, von aussen nebenhero erschienen, ware das Rabenhaupt.



## 280 Marsilii Ficini Büchlein

## Das XIII. Capitel.

Greift zur Practic des Philosos phischen Steins, und handelt von seiner eisten Solution und Scheidung: Allwo dasjenige fonsten allerverborgenste Geheimnuß der Natur, ein nem rechtschaffenen Sohn und Studioso Philosophiæ offenbar an das Tagliecht gestellet wird: indem der Lucifer vom Hummel fällt.

Mun ist es einmal Zeit, mein lieber Gohn! baft wir bie Federn jum Werk felbsten ans fegen. Allwo ich bann einen jedwebern, ber Philosophie ergebenen und beflissenen, jum vorbersten will ermahner haben, daß er ihm anders nit in ben Ginn nehme, ober nur nit gedenke, dann, daß allerhand Urt und Geschlechte berer Galg, Alaun, und viel anderer Dinge mehr, fo unserer Meisterschaft frember und entgegen, eitel vergebliche Handel finn, und untüchtig, auch burchaus nichts ausrichten. Auf gleichen Schlag sennd bie gemeinen Auflosungen, bie gemeinen Schesvungen der Elementen, die gemeinen subli-mationes sammtlichen falsche Muhe und Arbeit, so zu ber rechten und naturlichen Runft ber Philosophorum nicht geboren. Drum achte ich für das beste, daß man solche Störzer und landfah. rer solle fliehen und meiden, welche schier die ganze Welt, mit ihren weiße und roth machen, betrogen haben. In benen keine Philosophische Abern

Grund für falsche Phantasten zu schelten. Dies weiln ben denen rechtschaffenen Philosophis, nichts alters und ehrlichers, dann die liebe Wahrheit; gegenüber nichts schändlichers, dann falscher Bestrug, gehalten wird. Nun soll aber keiner ein Philosoph senn und heissen, er sen dann redlich und wahrhaftig, darzu auch nicht geißig, sondern von natürlicher guter Urt dermassen informirt, daß er sich auf allerhand frene Kunste und Wissenschaften lege. Daher kommt es, daß der wahren Philosophen Unzahl, desto geringer und dunner gesäet sene, als daß es vielleicht weder du noch ich, kaum geglaubt hätten.

Nun wolan! Jegunder sollen wir die Practic antretten, und das Werk angreissen mit Freuden; welches wir in zwo Parthen abtheilen. Im erssten Werk wird gemeldet von der ersten, rechten, wahren solution und Austösung; Item, von der separation und Scheidung der Elementen; wie auch vom distilliten. Im andern Werk wird gehandelt, von der Elementen Jusammenfügung, und Fixirung selbige zum Bestand zu bringen: da wir dann dieses Orts, das gröste Geheimnuß der augmentation in consideration nehmen und beobachten wollen; welche du in keinem Buch der weiten und breiten Welt, wirst sinden und antressen sin, etwas von Graden zu Graden des Werks, mit einzubringen. Erstlichen, sesen wirs zu sammen

sammen: barnach, so lassen wird erfaulen: bas erfaulte lofen wir auf: das aufgelofte theilen wir: Das getheilte faubern und reinigen wir: bas ges reinigte vereinigen wir? und fügens fir zusammen. Ulso und mit solchem Proces, wird das ganze Werk vollendet. Hiervon aber werden wir absondersich und Stückweiß zu reden haben.

Es sennd bemnach die Philosophi in der Practic und Zurichtung unfere Steine, ber ganglichen Meinung, bag man in Zubereitung bes Steins, nicht mehr noch weniger soll nehmen, von dem Mercurio. Sintemal ben ihnen, wegen des solvirten Corpers eine Prob oder Gefahr darauf stehet, wann du solchen durch ein Fell oder leder zwingen und treiben wurdest. Es haben auch etliche von denen Reulingen vermeinet, es konnte bie Auflösung in furzever Zeit geschehen, wann man vorhero allein den Corper, (Gold) Tag und Macht durch eine lauffende Muhle zermalmete, ober mit einem Reibstein flar subtilifirete, ober in einem Morfer aufs kleinste zerstiesse. Go nehme man nun erstlich ben Mercurium, und pur. gire ihn mit gemeinem praparirtem Galg, ober mit einem anderen hierzu bequemen Ding', auf daß man seine reineste und subtileste Substanz bekommen moge. Dieses gepurificirten Wassers soll man etliche Theil nehmen, und ganz fein und wol vermischen mit einem Theil des reinesten Bolbs, so zu bunnen Blachlein ober vielmehr Blate

Blatlein geschlagen ift, (barüber machen bas Zeischen bes heiligen Creuges, es auch vest vermachen.)

Und bas Glas wol bedecken mit Ufchen, biß an das obere Theil des Wassers, alsdann soll man ein gar lindes Fener unterschuren, damit dasselbe Wasser nit übersich steigen moge, sondern ben seinem Gold (Corper) lebendig bleibe: Es solle auch die Wärme des Feuers gleichsam in gleicher Waag und Gewicht erhalten werden, so lang und so viel bis in dem Mercurialischen Wasser, das dämpsende subtite Erdreich seinen Dunst und Schweiß über sich austreibe; so an der wunder. barlichen Farb zu erkennen, wann man solche Materie heraus nehmen soll. Es erscheinet aber der Schwefel durch das Wasser, einem Regens bogen gleich; jedoch hat er nit alle Farben um sich her auf die Urt und Weiß, wie der Regenbogen in dieser grossen Welt. Dieser unser Regenbo. gen bestehet in bem reinen fliessenden Wasser mitten über seinen Erdreich: Dahero die ganze Gi-genschaft des Schwefels, und bessen natürliche Gleichnuß durch den Regenbogen ausdrücklich repræsentirt, und vorstellig gemacht wird. So dargegen der Regenbogen im Himmel nicht mag gesehen werden, es scheine denn die Sonne. Diesem Regenbogen folget gemeiniglich ein Res gen nach, wo aber Nebel und sinstere Wolken barzu kommen, so wird bie Sonne mit samt bem Regenbogen verbecket und verdunkelt. Golder Gestalt haben wir uns, mit benen Maturfundi. gern

gern biefe Bergleichung bes Regenbogens zu er. lautern, alfo belieben und gefallen laffen: Wann das Sonnenbild, die feuchte, hole, bicke Wol-ten, wie einen Spiegel farbet, und das Mittel ber Welt burchschneibet ober unterscheibet. Go mit unserer Bottlichen und wundersamen Runft, gar nahe übereinkommt. Jeboch folt bu bich ben falschen Wahn nit irren lassen, ob solte ber Gul. phur gang schwarz werben, wann bu ihn herauss nimmest wie etliche Phantasten geschwärmet ha-ben. Nachdem bu nun endlichen ben Schwefel (von bem Glas) herausgenommen haft, alsbann folft bu bas Waffer, in welchem bie Geel bes metallischen Golds ober Mercurii, mit gelindem Feuer distilliren, 40. Tage lang, also, bag bu inzwischen, bif ein Tropf nach bem andern falle, 60. Minuten zählen fanst. Und wird bieses gebistillirte Wasser, unser lebenbiges Wasser genennet, welches alle Corper lebendig machet, und ift aus zwenen Maturen zusammen gefügt, verstehe nemlichen, ben Beift, ber bes Corpers Geel in ihn tragt, bieweiln ber Geist ber Gees len Gig und Aufenthalt ift.

Dieses Wasser hat auch noch viel mehr Na. men: Es wird genennet ein ganz scharfer Eßig, eine Luna, ein Weibebild, ein Weibes Saame ober Geblut, ein himmel, ein Mercurius, rothe Haar eines Menschen, bas ist, ber Sonnen Beist. Sulphur aber wird ein Corper genennet. Sol hefft man ein Mannsbild,

einen Manns faamen, das Erdreich und Merseurius.

Es fennd aber biefe Diftillirungen gar nothwens big, burch welche ber Mercurius gereiniget wird, von aller irrdischen Unflateren. Also und Dergestalt fället der Lucifer, das ist, ber Unflat, und bie verfluchte Erde von dem guldenen Simmel. Ullhier werden diffalls, alle kaster, Sund und Schand, das ift, alle mufte, garftige, une reine Unfauberfeit, von ber Geele geschieben, wie hieoben am zwolften Capitel beffen gedacht worden. Bernehmet ein hohes Gleichnuß: ber Himmel, bas ift, bas Gold, ist erstlich, pur, lauter, fein und rein gewesen; nachdem er aber solvirt worden, da erzeigt sich eine Berderbung. Ift berhalben bas erfte Uebel im himmel ent. fprungen, ba annoch die Berberbnuß und ber lueifer war. Uls bieser gefallen, da ist der Hims mel gesäubert und gereinigt worden, also gar, Daß nunmehro kein Engel aus diesem guldenen Himmel fallen kan. Dann wo der Lucifer, eine Seele, eine Mittel Matur, oder Gott insund ben sich selbiten gehabt hatte, so ware er feines. wegs in die Solle hinunter verstoffen worden.

# Das XIV. Capitel.

Wom andern Theil dieser Practica, allwo vom Feuer und Farben ein geheis mer Discurs enthalten ist. Und werden dren Kragen beantwortet: Ob der Himmel zu der Erden herunter? oder die Erde gen Himmel hinauf steigen solle? Ob der Geist mit der Seel gen Himmel sahren? oder ob sie beede unter dem Himmel bleiben mussen?

da dann der Geist dem Engel verglichen wird, der mit der menschlichen Geel in ben Leib

herabzufahren scheinet.

Sit noch übrig der Philosophischen Practic au-Derer Theil, welcher von viel schwerer und hoherer importanz ist; in welcher, als wir lesen, vieler Philosophorum alle daran gestreckte Spiss findigfeit, ja so gar alle ihres hirnhausleins burchlauffende Krafte, Sinne, Abig und Ber. stand erliegen mussen, bann es weit schwehrer ist, einen Menschen wiederum lebendig machen, bann ums leben bringen: dazu gehöret Gortes Werk. Des ist das groste Geheimnuß, die Seelen erschaffen, und einen leblosen Corper, su einem lebendigen Bild zu richten. Bermeineit du auch, daß es einem hurtigen Ropf möglich sene, daß eine Geele zu einem Beift, und ein Beift zu einer Geele, und baf hinwiederum diese zwen miteinander, zu einem Corper gebracht wers den konnen. Es geziemet sich aber, in diesem unsern Werk ju wissen, wie viel des Beiftes, wie viel der Seelen, und wie viel des Corpers? ferners, wie viel der Mitteleseel, oder der Natur in dem Beist? und wie viel in dem Corper senn musse? Unfdaß diese gleichsam einander anverwandte Naturen, proportionirlich und rechtmase sig zusammen gefügt werden.

Gollen demnach zusammen bringen, Die Basfer, ben Schwefel bes Golds; und seines Mercurit, leib und Seel, Gonn und Mond, Mann und Weib, die zween Saamen, himmel und Erden: Item, zwen Quecksilber, und aus diefen zwenen wird ein Mercurius, daraus einig und allein, sprechen die Philosophi, wird unser Stein gemacht. Welches erliche elende leutlein, von dem roben Quedfilber unrecht berftanden ha. ben. Aber dieser Mercurius hat in sich alle Metallen, er ift M na und Weib, er ift ein Menstruum Hermaphroditicum, bas ist, ein foldhes Ding, ba man nit wissen kan, ob es ein Mann oder Weib sen, die Ehe oder Heurath wird in dem Corper und der Geel gemacht, welche Zusammenfügung und Vermischung, ich eine Philosophische solutionem und putrefactionem nenne. Das Erdreich wird von seinem Beist aufgeloft, welches in folgenden Sag. Stucken abzunehmen.

Der Corper soll in der Mitte der allersubtilessen tuft, wie auch durch ihre eigene Wärme und Feuchte solvier werden. Allda die Seele, als mittlere

mittlere Matur, in schwarzer Farb, allenthalben im gangen Glas ben Borgug har; welche Gdwars je ber Ratur, Die alten Philosophi bas Raben. haupt, oder bie schwarze Sonne geheiffen. Das hero brachte einer diese proposition auf die Bahn: Id) bin um bren Circul gangen, und hab am Firs mament dren Sonnen gesehen, die hatten bren Ungesichter, nemlich: ein schwarzes, ein weises, und ein rothes. Gie haben auch Diefer Schmart, aller schwarzen Dinger, ihre Ramen gegeben ; nachdem alle Farben, fo man mit Menschen. Berstand begreiffen fan, ju erscheinen pflegen, welche endlich zu einer recht weisen Farb, gleichsam zum Mittelpunct und Hauptstuck gebracht werden. In ber weisen sennt alle Farben, und hieraus werben die andern auch gefärbet. Weis und Schwarz sennd von Matur Die aussersten Farben, und am weitesten voneinander; aus viel und mannigfaltiger Bermischung untereinander, und Eingleichung berselben, glauben wir, daß die Mittelfarben herrühren. Go sennd etliche ber Meinung, daß, wenn weiß und schwarz vermengt werden, so werbe eine rothe Farb baraus. Diese Weise, so nach der Schwärze erscheinet, nennen wir den weisen Stein, das weise Gold, den vollen Mond, das calcinirte weise Silber, das weise, fruchtbare Erds reich, so gereinigt, und calcinirt ist, den weis sen Ralch, und Salz der Metallen, ein calcinirces Corpus, auch mit vielen andern Na. men tituliren wir solche obgemelte weise Farb. Hebers Ueberdas heist sie auch eine lebendige Erbe, ein lebendiger und weiser Schwefel, wann die Seel wieder in den keib gebracht wird, und was daran hinderlich ist, abgethan und weggeraumet ist.

Allhier erörtern wir diese Frage: Obdas Erd. reich lufftiger, oder feuriger Natur senn solle? Hierauf sagen wir, daß es zugleich alles beedes sene. Wann es allein feuriger Natur wäre, so würde es zu einer todten Uschen verbrennet. Wann es aber allein lufftiger Natur wäre, so wäre es gar zu flüchtig; und wann man alsbann im Feuer die Metallen tingirte, so verschwindete und verriechete es, und stiegete davon.

Was soll ich aber sagen von dem Feuer, mit welchem die Erde aufgeloset wird?

Schaue an die Farb des Erdreichs, in seinen innersten Gängen, welche die Natur allein darteicht, da du gleichsam keine sehen und begreissen wirst, die von der Sonnenhiß erwärmet und angetrieben wird, so in den metallischen Beraen aufwund abstelat viel Ellen tief, allwo es das gerunnene Wasser vonguliet, und mit der fetten Erden in ein corpus zusammen bringet. Weil dann die Matur kaum in sünsthundert Jahren, in dem metallischem Bergwerf ihre Urbeit verbringet: Und aber wir kaum eines Elephanten keben, oder ein sogenanntes Platonisches keben erreichen können; hierum haben die Philosophi dem Jeuer einen Eth. Schr. III. Th.

gröffern Grad jugeeignet, baburch man aus Un. leitung ber Matur, in einer fürzern Zeit babin gelangen konne. Darum magst du wol recht und billich benjenigen, mit einem sonderbaren guten Berstand trefflich begabt zu senn ruhmen, ber bir Diefes Matur gemaffe Feuer zu zeigen vermag. Solch ihr Maturfeuer, heissen die Philosophi bas Balneum Mariæ, oder ihre Connen, oder ihren Rostmist, welchen etliche mit einem licht ober Rergen, ober mit anderer Materie; wir aber mit Rohlen, in einem sonderbaren bequemen Dfen, machen. Zu dem, sopflegt man gemeiniglich uns fern Stein zu maden, in einem brenfachen irrbe. nen Geschirr, damit man ein besto gelinderers Feuer haben moge, nemlich einer folchen Warme ganz ähnlich und gleichmäßig, als wenn eine hens ne ein En ausbrutet. Und in diefer Warme, tod. tet der Drach und die Erde des Golde fich felbsten; wann er die Elementen und die Beifter von fich giebt. Hergegen macht er sich lebendig, wann er den Geist wiederum zu ihm nimmt. Derohalben wird solcher Drach, mit bem herrn Jesu Chris sto verglichen, der sich gutwillig in den Tod das hin gegeben: und hat sich hernach durch seine glore wurdige Auferstehung selbsten, aus eigener Macht und Kraft wiederum lebendig gemacht, alfo, daß er hinfort nimmer stirbt. Ja wir sagen auch all. hier, daß der Drach all seinen Unflat und Gifft ausspene und von sich werfe, auch hernacher wieberum eindrucke, und weiß werde.

Und weilen wir oben vermeldet, daß der Simmel mit der Erden zusammen soll gefüget werden, fo entspringt hieraus diese Frage: ob der himmel fich muffe hierunter begeben auf Erden? ober, ob Die Erde muße über sich hinauf in den himmel steigen? Einmalist es gewiß, bag die Erde nim. mermehr gen himmel hinauf steigen konne, ber Himmel sen dann zuvor herab auf Erden gesties gen, und nehme die Erden mit ihm hinauf: bas ist aber also zu verstehen, wenn das sublimirte Erdreich, durch seinen eigenen Geist aufgelost, mit ihm ein Ding ift, und vereiniget wird. will birs mit diesem Gleichnuß genugsam zu verstehen geben: Der Gohn ODites hat vom Simmel fich inden Jungfraulichen leib herab gelaffen, da ist das Wort Fleisch worden', und wahrer Mensch gebohren. Machbeme er um unserer Geeligkeit willen, und den Weg der Wahrheit gezeuget, hat er vor leiden und sterben wollen: Nach der Auferstehung ist er wieder gen Himmel gefahren, allwo das Erdreich, verstehe, bie menschliche Matur über alle hohe Weltfreiß erho. het und gesetset ift, in dem gottlichen himmelse thron der Allerheiliasten Dreneinigkeit. auch zu gleicher Weiß, wann ich fterb, so zeucht, mit Gottes Gulf und burch bas Berdienft Christi, meine Geele ju bem Urfprung und Brunnenquell bes lebens, baber sie entsprungen: ber leib aber fehret wieder zur Erben, welcher, nachdem er burch Die Putrefaction wieder purificiet und gereiniget worden, so kommt am legten End ber Welt, im Tuna= 2 2

Jungften Gericht, die Geel wieder herab, und führet ben clarificirten leib, mit ihr hinauf in bie ewige herrlichfeit. Im übrigen aber, weilen es nichte bann recht und billich ift, daß bie Geel hins auf gen Himmel fahre, so ereignet sich hieben in etwas ein Zweifel: ob der Geist mit ber Geel gen himmel fahre ? ober, ob sie alle beede hiers unter unter dem himmel bleiben muffen? hier. auf sagen wir, daß der Beift sene ein Aufenthalt und Behausung der Geelen in dieser Welc. Mann aber der Stein in seine fire, beständige weise Farb kommet, so wird alsdann eine andere Welt senn, viel herrlicher, als zuvor, da wird ber Beift in der Mitten bleiben, Die Geel im Himmel schweben, und ber leib am Boden fle. ben. Ift also zu verstehen, daß die Erde sene ber Geelen himmel: hingegen die Geele sepe bes Corpers himmel. Und weilen der Beift bie Seele geschwächer, so thun sie beede Buf, und wird die Geele burch den Geist gereiniget, bes: gleichen auch der Corper. Die von unreinen Un: flat abgefaumte Geel fahrt allein in ben Simmel, und gehet der Beift mit feinen Bebrechen auf, und barvon. Wann nun dieser Geift ben ber Seele und dem leib bliebe, so bliebe eine ewige Corruption, und konnte feine einige Bereinigung der Elementen gescheben. Diesen Beift fanft du eilicher massen füglich vergleichen mit dem Engel, welcher mit ber menschlichen Geel, wann er in den Mittelpunct des Herzens, und von dar. aus durch alle Theil und Glieder des Corpers eingegossen wird, gleichsam herabsteigt.

Wir bichten und erdenken ein Gesprach, barinnen der Beift, die Geel, und ber leib fich miteinander unterreden, indem der Geist ber Geel also zuspricht: Ich will dich zum ewigen Tod, und gar in die Solle und aufferste Finfter. nuß führen. Deme begegnet bie Geele: Mein lieber Geist! Warum führest du mich nicht wies der in den Schoff und Busen hin, aus welchem bu mich mit schmeicheln hast hergenommen? Ich glaubte ganglich, du gehorest mir mit genauer Verwandschafft gar nahe zu. Ich bin zwar beine qute Freundin und Buhlschaft, ich will dich auch führen zur ewigen Glori und Herrlichkeit. Er mennet aber den Corper, welchen er lebendig und herrlich machet. Dem antwortet ber Geift: Ich will es gewißlich thun : Uber ich elender Flüchtling muß auf und davon, nachdem ich dich hoher, denn alle kostbarliche Edelgestein segen und schäßen, ja gar seelig machen werde. Go bitte ich dich derhalben, wann du zu beinem Ros niglichen Reich gelangest, du wollest dermaleins meiner ingebent fenn.

Hierauf sagte der Corper dem Geist unzählig viel und grossen Dank, daß er ihm ein so fürtreflichste Essenz mitgetheilet, und zu solchen hohen Ehren gebracht hat, durch welche er GOtt angeschauet, als in einem hellen Spiegel; mit dem T. 3 Bersprechen, er wolle seiner nicht vergessen, und ihm nicht allein viel Gluck und Hens wünschen, sondern auch ihn auf seinen Königlichen Thron seigen, auch ihme die höchste Strenstelle eingeben.

#### Das XV. Capitel.

Erkläret den Vortrag: In der Sonnen Schatten ist des Monds Wärsme: Und in dieser Wärme ist der Sonnen Kälte. Desselbigen gleichen; wie und auf was Weiß, auch welcher Gestalt man in dem Mond wissen und erkennen möge, wann die Sonnscheinen soll? Was der Sonnen und des Monds Schatten sen? Und was vonnöthen, daß Sonn und Mond, dergleichen auch himmel und Erden zusammen gefügt werden. Und gedenket auch darben der goldgelben Mor-

auch darben der goldgelben Mor=

In dem vorhergehenden Capitel haben wir gefagt, daß Sonn und Mond sollen zusams men gefüget werden. So halten wir nun ganzlich darfür, du werdest schier wissen und verste: hen, was Phæbus, (die Sonn) und was sein Weib Cynthia oder Mond sen? Luna (ali Mercurius) schleust Solem auf. Sol oder Phæbus schieust in sich seine Schwester Lunam zu, und coagulirts. Du sollt aber in der ehlichen Bermählung

mählung und Zusammenfügung, diese Proposition wol merken und versteben: baß im Schatten ber Sonnen, (Golds) die Warme ber Luna fene, und die Warme, fo in der Luna ift, sene die Rals te bes Golds. Dann, wann bie Feuchte ber Lunæ, vom Gold seine Warme und liecht empfangen hat, fo spricht man, daß bie Gonn in bie Lunam gangen sen. Dachdem nun solches gesche. hen, so hebt die Luna an zu machsen, und warm ju werben, die Sonn aber beginnet falt, feucht; und weich zu werden; bieweil sie bas Wasser zu fich genommen , und seine Warme verlohren , und eingetrucknet, dahero sie ihres lichts beraubt, finster und schwarz wird. Wann aber Luna in Solem gehet, so fangt Sol wiederum an lebendig zu werden, und hell zu scheinen, weiln ihm sein Liecht wieder zugestellt wird. Und wann die Luna ihres Scheins beraubt wird, so nimmt sie ab, ist wie ein Schatten, bahero sprich ich, daß ber Schatten bes Golds, die Ralte und Feuchte bes Monds: der Schatten aber des Mondes, des Monds Tag bedeute. So du nun den Schatzten von der Sonnen wegnimmst, so wird ihr ganzes liecht allenthalben ausgebreitet.

Du sollt aber nit vermennen, daß der Mond vonder Sonnen, von Stund an in einer Minuten oder Augenblick empfangen könne, sondern es geshet allgemach damit her, indem der Eörper sitts sam resolvirt wird. Wann im Anfang dem Soli die Luna vermählet und zugefüget worden, so wird

wird diese von jenem entzündet; welche, nachdem sie angezündet ist, so hobt sie allgemach an um Mitternacht zu scheinen. Wann aber der Bollomond ist, so pflegt er die ganze Nacht hindurch mit hellem Schein zu leuchten. Wann aber der Mond wieder im Uhnehmen ist, und das liecht verdunkelt wird, so beginnet sich der Sonnen Wärme zu sinden; dann wirst du am Mond abenehmen und merken, wann die Sonn scheinen soll. Willt du nun die rechte Mennung tressen, so must du meinen Schriften die Haut über die Ohren ziehen, und mit ganzem Gemüt, Sinn und Wish, inwendig tief durchgehen, wiewohlen solche auch auf eine andere Urt und Weiß mögen verstanden werden.

Wann bann die Lung, basist, ber weise Stein anhebt goldgelb oder ganz roth zu werden, so ist es ein Unzeigen, daß die Sonn scheiner, das ist, Das Gold schimmert: bann ber Rothe Unfang, ift ber Sonnen Aufgang: Wer wollte nicht sagen, daß die Morgenrothe nit ware goldgelb? Die Tithonia, das ist, Aurora hat ja das Unsehen, daß sie diesem gemeinen Umt eigenthumlich zugethan, den lufft durchdringe, und mit dem Thau tingire, oud bes Phaëtontis, bas ift, ber Gonnen über. aus ichnellen Reise, ben fruhe anbrechendem Tags. liecht den Weg zeige, allda endlich der goldgelbe Aufgang der Sonnen, von der Mabatheer auffer. stem Ort und End ber ABelt hero, sich angelweit aufthut, und alles mit dem groffen Weltaug bestrah.

strahlet, als mit einem helleuchtenden liecht, in welchem die Geele sichtbarlich angeschauet wird.

Daß aber, wie hie oben dovon discurirt wor. ben, die Sonne in die Lunain: und hinwiede. rum die Luna in Solem gehen muffe, sene solches hochvonnothen: Daran wir aber immittelst zwo Hindernuffen im Dimmel befunden; nemlich Rupf. fer (alii Sulphur) und Queckfilber, welche, so sie hinweggenommen werben, wird eine wunderbar. lice Zusammenfügung (coitio; aliis coctio) ober Rochung erfolgen; nachdem solche vollbracht ist, fo wird ber Mond seinen Schein nicht mehr ver. liehren, sondern mit seinem eigenen tiecht glangen: desgleichen auch bie Gonne. Alsbann wird der lette Tag, der ersten Welt vorhanden senn, darauf wird folgen eine andere Welt, und ein anders leben: Allda senn wird entweder einewis ger Tag droben im Himmel, ober unten in ber Holl ein ewiger Schatten der Finsternuß: Da wird auch bas Feuer vom Himmel herabfallen, und hinwiederum in den guldenen himmel hin. aufsteigen; und also die unvollkommene

Ding tingiren.



# 298 Marsilii Ficini Büchlein

## Das XVI. Capitel.

Von des Steins Vermehrung, sowol der alten, als der neuen Philosophorum Will und Mennung. Aboben mit eingeruckt wird, es sene nur ein Tag, und eine rechte Nacht. Hinwiederum sieben Tag, von sieben Herren der

Munmehro beliebet uns, mit diesem Schifflein der Weißheit ben dem philosophischen Port, und Ufer glücklich anzuländen. Wolan! so rudert tapfer fort, spannet die Segel auf, gebt dem Schiff geschwind einen glückseeligen Wind, damit wir zu einem erwünschten heilsamen Port und Unfuhrt gelangen.

Nachdem nun unser Stein weiß gemacht worden, nennen wir ihn unsern gebohrnen und erzeugten Sohn; und ob er wol ein schöner, reiner Rnab, und ein vollkommener Mensch ist an teib und Seel, so ist er doch seiner nicht so mächtig, daß er von ihm selbsten ein anders Kind zeuget, es sen dann Sach, er werde zuvor mit seiner natürlichen Nahrung gespeisset und erzogen, bis er zu seinen zeitig und mannbarn Jahren gelange, zum Kinder zeugen auch tüchtig werde.

Wir haben aber von denen alten Philosophis vernommen, die allein mit der Natur laborirt, daß

daß sie ihr lebendiges Wasser in zwo Port getheis let haben; welche, wenn sie zu der figirenden weis fen Farb, mit einem Theil des Waffers gelanget, so haben fie selbigen (Stein) mit bem andern auf. behaltem Wasser, ober auch allein mit Feuerroth gemacht. Unbere nehmen den rothen Stein, der nunmehro zu dem hochsten Grad kommen, und für fich selbsten nicht vermehret werden fan; so heben sie die Urbeit, die sie zuvor gethan und ausgemacht, wiederum an, solviren benselben rothen Stein, mit bem andern Theil bes Wassers, das sie zuvor zuruck gehalten haben: Und bringen ihn wieder, (also zu reden,) in seine erste Effenz, und laboriren schier in allen Dingen, wie fie von ersten angefangen haben; aber boch mit Stårkerm Fener, auch grösserm Fleiß, Muhe und Arbeit: Und haben vermennet, solche wiederholte Aufibsung, sene wahrere, bessere und grössere Bermehrung bes Steins. Deffen haben die ers sten und altesten Philosophi, eine geraumere Zeit, in Uusarbeitung des Steins, sich gebraucht, als bie junge, neuere Phisosophi samt ihren Rach. tommen, die, wann sich ein Jahr verlauffen, folches absolvier und vollender. Derohalben, auf dafifie der Beifen Stein, damit fie es in bie Lunam durch und durch tingirt haben wollen, mit der Lunæ ihrem Gaamen; ober haben andere weise Spiritus hinzugethan, welche sie vom Jove und Saturno durch sublimiren heraus gezogen, und vermehret. Ja fie haben auch ben weisen Stein, mit dem Saamen der Sonnen und Gol.

Marte und Venere, selbige zu augmentiren, sublimirt, und roth gemacht. Daheroleicht zu erachten, daß sie hierinnen geirret haben, dieweilen
solche untere Edrper wol viel Tincturen und Farb
haben, die sie Soli oder Lunæ konnten mittheisen. So du aber aus solchen unvollkommenen
Corpern, das Bollkommene heraus nimmst, und
thust dasselbe zu einem vollkommenern Corper, so
wird es ohn allen Zweissel, ganz und gar vollkommen. Bann wir sagen: Solvir den Corper,
bas ist, der zum Steinworden, und füge ihn zu
seinem Geist; wie ist das zu verstehen?

Go werden fie besgleichen junge Anaben genennet, dann wir sprechen: daß die fleine Rnas ben mit unserm Stein spielen; wann sie ihn am Gewicht ergröffert, und an der Kraft und Tugend vermehret haben. Daher wissen wir, daß in andern laboribus der jungen Anaben, so vier Sahr alt, ihr harn sene ein Wasser berer vier untern Corper, welches, weiln es ein Aquafort genennet wird, so sagt man, daß das philosos phische Gold solvire. Welches wir nit verneinen konnen, daß nicht ein Stein baraus gemacht wer. ben moge. Den mineralischen Stein unterscheis ben wir in dren Theil: Aber der philosophische Stein wird aus Gold und der Rotur allein juge. richter; und diefer ist viel hoher und herrlicher, dem die Philosophi das Zeugnuß geben, daß er the total the total alle alle Rrantheiten zu curiren und zu heilen bermoge.

Der andere ist ein einfacher Stein, wann als lein die Wurzel, und der Schwefel des Golds und des Silbers, am Ende, mit denen Geistern derer untern Corper vermehret wird. Darzu Diese Gewichte gehorn, so in der fleinern Turba Philosophorum gesetzet, und hin und her erwogen werden, allda bu nemlich eines zu drenen, oder awen zu siebene thun sollest: bu bedorffest allein bes Schwefel, der aus dem Gold oder Gilber gezogen ift. Bu dem Goldschwefel werden dren ro. the Geister: zum Silberschwefel aber, werden dren weise Geister gethan. Wann man sie nun ausammen rechnet, so sennd ba zween Schwefel, und sieben Geister: Aus welchen die neunce Bahl erwächst. Hiervonhaben ihrer ein groffer Dauf, bis auf diesen Tag, viel Lapperen und Marrenwerks erdichtet.

Den dritten Stein aber, sprechen wir, daß ihn aller Metallen Schwefel, mft ihren Beistern mas chen. Massen ben denen hocherfahrnen Philosophis bekannt ist, daß dieser Grein ungählige viel Theil tingiren konne; jedoch mit bem Unteriaited, daß ein jeglicher Beist sich auamentiren, und ih. rer vielmehr daraus machen könne; so aber kein corpus zu thun und zu leisten vermag. Wann bann unser Stein aufs bodifte fluchtig, und, also zu reden, geistlicher Matur; darzu ganz und gar feuria

feurig gemacht: Bu bem auch burch langwürige Rochung im Feuer ernahrt; und durch vielfaltig wiederholte solutiones und coagulationes ausge= macht und vollbracht worden ift; warum wolltest bu nicht auch glauben, daß eben biefer Stein, ungählige viel Theile tingiren könne? wann bu die Nasen bußest, auch der Urt und Welß der Natur nachgehest, so wirst du wunderschöne Ga. ben inwendig riechen, und dir wol schmecken lass sen. Dann je ofter du das weise Gold solvirest, und wiederum coagulirest, so offe und viel besto. mehr wird bein Stein an tingiren und Rraften zunehmen: Gintemal je mehr ein Mann Weiber nimmt und schwängert, soviel bestomehr wird er Rinder zeugen und überkommen. Davon ein Philosophus also schreibet: Wann du die Tinctur darzu thun wirst, so wirst du, soviel du willst, tingiren. Welches an denen Traidfornlein, und andern Saamen augenscheinlich zu erseben, baß aus einem einzigen fleinen Saamfornlein, ihres viel herfürkommen : Go man sie nun offimaln aussäet, alsbann pfleget eine fruchtbare reiche Ernde baraus ju erwachsen.

Es kan auch dieses hiervon, nicht einen geringen Beweiß und Bericht geben, wann du der
Sonnen und dem Mond, nachdem sie vorherozusammen gefügt worden, die unter Buben, das
ist, die untern Planeten, hinzu thun wirst, so
sennd die Planeten, Herren der Welt, welche dieses ganze grosse Weltwesen regieren: was mag
dann-

bann solchem wehren ober zuwider senn, baß biefer unfer Stein, ber aus allen Metallen gufam. men gebracht und vest gesetzt worden, nicht vermogen sollte, die gange Welt zu tingiren und roth au machen: Dieses ist auch von bem Stein flat und offenbahr, so er vom Gold allein also zugerichtet wird: weiln die Gonn über die andern Planeten herr ift; welche von ber Sonnen ihs ren gultenen Glang und Schein hernehmen. Woraus abzunehmen ist, daß in dem ganzen 211= ter der Welt (so lang sie stehet) nur ein Tag, und nur eine Nacht sene: Und hinwiederum von des nen sieben Planeten, auch sieben Tage, und biese nur einen Tag machen; weil nur ein Sonntag ist, welcher, wann er erscheinen thut, so wird aller Jammer und Rummer von bir weichen muf. fen.

#### Das XVII. Capitel.

Erkläret etliche dunkele und schwes re Puncten, wie sie aus der Philoso, phen Buchern, in diesen Paß, zu verstehen senn.

Mann der alte, weltberühmte Philosophus,
Pythagoras von Samo, neue angehende Discipuln zu informiren, in sein Collegium ans genommen, sagt man, daß er ihnen vor allen Din

Dingen, biefen Befehl auferlegt, daß feiner was von benen lectionibus, so sie vorhatten, sollte aus der Schul schwaßen. Derohalben hat ein jeglischer seiner Auditoren funf Jahr lang, gleichjam stumm senn mussen, so gar, daß sie von denen Dingen, fo sie gehort und gelernet, weder ihren Herrn Præceptorem das geringste fragen, noch unter einander ein einig Wort reden, oder darvon discuriren dörften. Diesen Brauch haben bes Pythagoræ Rachkommlinge behalten, bis sie end. lichen, weiln das Gedachtnuß schwach, das= jenige, was sie von ihrem Præceptore geler. net, beedes von denen ersten ursprunglichen Hauptquellen aller Ding, die man Principia rerum nennet, als auch von denen Gottlichen und beiligen Sachen, aufzuzeichnen und zu beschreis ben begunten, jedoch also, daß ihr innerstes Mark, in benen Geheimnuffen der Zahlen ber. borgen gelegen. Welches Plato auch gethan, der unter tieffinnigen Gleichnuffen, und Maches matische Figuren, seine Lehrart verdeckt hatte. Goldes ziget feine Epiftel an, die er von Natura Entis primi, an den Ronig Dionysium ju Syracufa geschrieben: Man muß Die Schreibart burch Umidweif und bunkele Ragel ftellen, bamit, mann es bargu kommet, daß man mir mein Buch in die Erben vergrübe, ober in das Meer wurffe, ber fo es findet, nicht verfteben fonnte. Diejes achte ich , habe benen Poeren Unlag hierzu gegeben, damit jo bodiwichtige Sachen, nicht unser bas gemeine Pofelvolk kame, unter ber auf.

fern Rinden oder Schaalen ihres Fahelgebichtes, ben suffen Rernsafft der Philosophie, inwendig verborgen hielten. Wir lefen, bag bie Megnp. tier, damit sie ihre lehrart in heiligen Orten geheim hatten, Diefelbe mit unfanntlichen Schriff. ten und Buchstaben, das ist, mit etlichen thie-rischen Figuren und Sinnbildern verdecket, als nemlich: das Wahrzeichen der Natur, meines Erinnerns, ward ein gebildeter Gener ober Wenhe. Ein Drach, der sich im Circul herum frummet, und in feinen Ochwang beiffet, hat das herumlauffende Jahr bedeutet. Ift ihm denn nit also? daß etliche scharffinnige Ropfe, einem jeglichen Ding ein eigentliches Merkmal anzuzeichnen pflegen, bamit seine Bedeutung bes sto verborgener bleibe: Dahero es die alten Philosophi für rathsam erachtet, daß sie biefe göttli. che Runft mit dunkeln Worten hergeben und fure legen wollten. Dessen Ursach, warum solches geschehen, ist droben im siebenden Capitel zu befinden. Hat mich derhalben, daß es der Muhe wohl werth, auch für nuß und gut angesehen, so ich dir, mein lieber weiser Sohn! etlicher philosophischen Räßel verworrene Unterhaspel ause wirre, aus welchen, wie auch andern ihres gleis chen, so dir begegnen mochten, bu dich gar leichtlich auswickeln konnen wirst.

Es geben die Philosophi vor, daß ihr Lapis allenthalben anzutreffen sen, auf den Bergen Ch. Schr. III. Th.

und Thalen, auch in lochern und holen Felfen bes Erdreichs. Aus dieser Proposition, welche ihrer viel unrecht verstanden, bin ich ber gange . lichen Mennung, senen alle Irrehumen entspruns gen, bis auf uns, als dero lieben Ulten, ihre Nachkommen, die ihren Stein gesucht haben im Blut, in Epern, im Menschenharn, auch in bergleichen unnüßen und untüchtigen Dingen mehr, sich gang vergeblich, arm, mub und matt, ja gar zu todt gearbeitet. Diese Proposition aber follst du also verstehen: Gleichwie die himm. lische Sonn, in der groffen Welt, ist allenthalben mit ihren Strahlen: Alfoift auch diese unsereirre bifche Sonn, bas Golb, allenthalben im gangen Glas, basift, in der fleinen Welt, mit ihren Gtries men; auf den Bergen, bas ift, oben im Saupt des Alembiks, wie im Himmel, also auch in den Solen ber Erden, bas ift, in des Glafes Grund, als in dem Erdreich.

Sie sagen auch , daß unser Stein gebohren werde auf zwenen Bergen, das ist, im himmel und auf Erden, verstehe, im Glaß.

Ueberdas sprechen sie, daß ihr Stein sene in allen Dingen, das ist, in allen Metallen, die ja rechte Ding senn.

Item, der Stein sene in einem jeglichem Ding, das ist, die Natur ist in einem jeglichem Ding:

Ding: Dieweil die Natur in sich hat alle Nasmen, und die Natur ist die ganze Welt. Darum hat dieser Stein alle Namen, und wird von ihm gesagt, daß er in einem jeglichem Ding sen, wies woln er in einem Ding mehr und näher ist, denn in einem andern Ding zalldieweiln die Philosophi, nur allein die gebährende Natur der Metallen begehren und ersordern.

Dahero sprechen sie auch: daß die Reichen, das ist, die vollkommene Völker, als da ist das Gold und das Silber, haben dieselbe gebährende Natur: Die Urmen, das ist, die unvollkommesne und untere Merallen habens nicht: Es ist aber doch die gebährende Natur, des Golds und des Silbers viel vollkömmlicher, und im Feuer bes ständiger, weder in denen andern Metallen.

Die Philosophi suchen auch ein fixes und ewigwährendes Ding, welches die ganze Welt res gieret, nemlich die Sonnen oder den Mond; daher haben sie die Sonnen, den Herrn über die Welt geheissen, barinnen ist das leben, so alles curiret und heilet: So mit ihrem lauff den Tag machet, und den Mond samt der ganzen Welt, mit ihrem hellen Glanzerleuchtet.

Derowegen sagt bie Gonn: Ich bin ber Stein, oder, in mir ift ber Stein.

So sprechen auch die Philosophi: Dieses Aberk des Steins, ist ein Weiberwerk, und ein U.2 Rins Kinderspiel. Das Weib, ist zu Zeiten das Erdereich, hisweilen das Quecksilber (Mercurius) die weiln es scheinet, daß es das ganze Werk und Meisterschafft vollbringe.

Die Anaben haben ihr Kinderspiel mit dem Stein, das ist, die dren Elementa mir der Enden: Oder, die untere Corper spielen mit dem guldenen und silbernen Stein, wann sie densels ben am Ende augmentiret haben.

Zu gleicherweiß sagen sie: die Buben spielen mit diesem Stein, und werssen ihn hinweg, das ist, die unverständige und unerfahrne Narren, wann sie durch die verrichtete Sublimation, seine Elementa ausgezogen haben, so werfen sie alsodann die schwarze Erden, welche im Glas am Boden dahinten blieben, hinweg, und achten sie sür nichts.

Es haben auch etliche Philosophi das Werk dieses Steins verglichen, mit dem Werk der Welterschaffung, mit der Menschwerdung, und Seburt des Menschen.

Uber der alten Philosophen ihre Nachkömmlinge, gaben diese Kunst nicht allein in tiefsinnigen und nachdenklichen Worten; sondern auch in visierlichgemahlten Bildern und Figuren, verborgen gehalten. Ich hab gesehen mit einem überaus schönen Faden (Pinsel) abgemahlet, eine nackennackende Jungfrau, die annoch jung und in ih. rem bluenden Ulter war, mit weisen Saaren, wie Helfenbein, mit schwarzglißenden Augen, mit weisen und rothen Wangen, mit milchfarben runden Bruftlein, als wann sie ein Kunstdrechster gedrabet harte: In Summa, diefe Jungfrau mar an ihrem ganzen teib so gar überaus weiß, und fürtrefflich schön, und mit allen Gaben der Das tur dermassen begabt und gezieret, daß sie billich in alleweg wurdig und hochwerth geschäßet wurde, mit einem Konig ju Tisch und zu Bette gu gehen. In diese Jungfrau haben sich auch, bees des die alten, und neuen Philosophi-allesamt also und dergestalt verliebet, als wann die Poeten die Frau Venus, oder Junonem, oder sonsten irgend ein hubsches, holdseeliges Magdleinzu beschreibenund abzumahlen pflegten.

Es hatte aber obbemelte Nympha oder Madama zitterende Hande, und in denenselben zwo ganz hellbrennende Fackeln; unter ihrem rechten Fuß war ein guldener Stein; aus dessen Schoß ein guldene Brunnenquell gerunnen, und in viel Uerberlein und Flüßlein heraus gelauffen: Unter bem linken Fuß, war ein silberner Stein, aus dem ein Silberwasser hergestossen.

Zur rechten Hand war die Sonne gemaßlet, die allenthalben mit ihren Strahlen, um die Jungfrauen her glänze: Auf der linken Scite

ward gemahlet, der Mond mit zwenen Hörnern: darveben flatterten auch etliche Bögelein herum, ein Theil flogen über sich in die kufft, ein Theil unter sich auf den Erdboden. Hinter der Jungsfrauen Rucken war zu sehen, daß ihr angewachssen ein fruchtbarer Baum, voller Blühe und Alepfel behanget, daß man mennen möchte, es wäre der Baum des lebens, der da im Garten des Paradeises gepflanzet ist, wann nur jemand seine gnadenreiche Krafft des lebens kosten und versuchen dörfte.

So wird und auch in der philosophischen Tiara abgerissen und beschrieben, Hermes der dritte Dbermann aller Philosophen, der siger auf einer Cathedra, und halt (über feinen Ropf; andere melben) auf seinen Raien zwo Tafein: 21af ber einen ffunde beebes ber Sonnen, und bann bes Monds Schein in einem Umfreiß; unter ihnen waren zween Bogel, die flogen wie in ein Girs kel herum, und biffen sich, als wollten sie einander fressen: der obere war mit Flugeln, der andere ohne Flügel gemahlt. Auf der andern Tufel was ren dren Cirkel von mancherlen Farben entworf. fen; mitten in denselben mar des Monds Bild, zu welchem kamen zwo Gonnen: Die eine ichofs se von ihr einen Strahl, die andere zween Gtrah. le. Und flogen um des Hermetis Gruhl neun Moler, die hatten in ihren Fugen gespannte Bo. gen, aus welchen sie gefiederte Pfitschepfeil auf das Erdreich geschossen. Sac Hat nit auch ein Franciscaner-Münch zu Ulm Barfüsser. Ordens, diese unsere Wissenschafft, in unserer gemeinen Muttersprach, überaus künstlich beschrieben, und durch Christi Pasion gezogen, also, das unsere Kunst gewiß und wahr sen, statt-lich erwiesen?

Allba ist auch zu sehen ein zwenfaches Bild, so theils ein Mannsetheils ein Weibsbild ist, einem Zwydorn gleich, das trägt einen Kaiserlichen Scepter in der Hand. Solcherlen Muster und Gattung, werden in der Philosophen Büchern hin und wieder gefunden.



# 312 Marsilii Ficini Buchlein

#### Das XVIII. Capitel.

Zeigt an, daß der Stein die Arafft und Würkung habe alle Arankheiten zu curiren und gesund zu machen, dieweiln die ganze Natur allzumaln sene in der Sonnen, und die Sonn in der Natur; und insonders heit in dem Stein.

Taß aber unser Stein alle Krankheiten heie len konne, hievon sennd aller Philosophen Bucher voll. Redoch will ich foldes auch aus naturlichen Urfachen, nach meinem beften Berstand, und Bermogen ju probiren und bargu. thun, mich befleissen. Gine jegliche Matur ift in der Gonnen, und die Gonn in der Matur. Derowegen konnen wir ihren Geist erforschen und erhaschen in allen Dingen, und zwar furnemlich im Gold. Und wann die Natur frank und schwach ift, so curirt unfer Stein, und mas chet gesund die Matur. In ber Fortpflanzung des Golds, hat sich der Himmel machtig bear. beitet, besgleichen auch die Sonne seloft, sowoln auch der Jupiter. Zwar die Gonn hat unserm Gold alle Gaben und Rrafte eingepflanzet, von wegen ihres feurigen Scheins und Wurfung. Der Jupiter aber, mit ben bie Medici einen Par tron und Schutz alter des lebens nennen, hat ih. me

me ein Temperament, und Gleichförmigkeit der Elementen gleichsam eingegossen. Bon diesem ist das Gold dermassen unzerstörlich gemacht, daß kein Feuer seiner Substanz und Kraft, eszu verstören nicht anheben kan.

So kommt auch darzu des Golds Auflösung, seine Reinigung, und lange Rochung oder Erhaltung im Feuer; von welchem laboriren dasselbe Gold, eine wunderbare und fast göttliche Kraft und Würkung überkommt.

Wann bu von biesem Stein, in der Speifi oder Trank, eines Genffornleins schwer einneh. men thatest, so murbe es den Balfam ober Del des lebens, und das Feuerlein (calidum nativum) durch eine himmlische Rraft, ten menschlichen Corper ben feinen Glementen und Qualitaten Gleichheit erhalten, in gutem Fried und ruhiger Einigkeit Temperament zusammen verbinden; Darüber dann die Geele ift eine Herrscherin; und also wurde ein Mensch, so diesen Steinzuwegen bringt, jederzeit, ohne alle Krankheit, frisch und gefund benm langen leben verbleiben, bis an fein End und lettes Stundlein, welches der Allmady. tige Gott einem jeglichen Menschen, von wegen des lingehorsams unserer ersten Eltern, bestimmt und aufgesetet.

In dem Corper Christi, war der Elementen eis ne sothane Freund, und Verwandschafft, eine sos U 5 thane

#### 314 Marsilii Ficini Buchlein

thane Harmonia und Temperament, indem er keiner Sund, noch Krankheit unterworfen gewessen, von wegen seines menschlichen Wesens, wund derbaren Wurdigs und Herrlichkeit, und Vereisnigung mit dem göttlichen Wesen; also, daß er nimmermehr natürlicher Weiß gestorben wäre, wo er nit um des Menschen Erlösung willen, der renthalben er auch gehohrn ist, gutwillig gestorben wäre.

En! so sollst du nun billich ewig lob, Ehr; Preiß und Dank sagen, dem Schöpffer aller Dingen, der auch dich erschaffen, und dich mit seinem theuren Blut aus der Höllenglut erlöset: und dich mit so herrlichem Geschenk begabet hat; dadurch du ben guter Gesundheit und langem teben, in erwünschter Glückseeligkeit die Zeit zubringen, deinen tauff vollenden mögest; um welcher Ursach willen, dann allermeist unser Stein zu erwünschen und zu überkommen wäre.

Des überschwänglichen grossen Reichthums zu geschweigen, so aus dieser Kunst vom Stein über- flüßig entspringen. Dann du hast an ihm ein rechtes, wahres Aurum potabile und Aquam vitæ: Wann du dieses Steins nun ein flein wenig nimmst, und thust ihn in ein Malvasier, oder and bern guten starken Wein, und solvirest es darinnen: So hast du eine Urznen über alle Urznenen, auf diesem weiten und breiten Erdboden.

#### Das XIX. Capitel.

Ist eine Wiederholung des philossophischen Werks, allwo diese ganze göttliche Kunst des Steins, mit kurzen Sprüchen mehrmaln eingerichtet und vollendet wird.

somm das männliche precium Solis, solvires, schlag es zu dünnen Blech, oder feile es subilit; thue es zum Quecksiber, nach der zwölften Proportion gegen dem precio Lunx. Seze es zu einem gelinden Feuer, halt damit so lang an, bis im Mercurio, so die Corper auflöset, ein obenanschwimmender Schwefel erschelnet: dies seiche heraus, bis nichts vom Corper überbleibt. Und also hast du das erste Stuck des Philosophischen Werks.

Das andere Stuek ist dieses: Den Schwes
fel seße in ein Glas ohne Wasser; und des Edro
pers Mercurialwasser, in welchem seine mercurialische Seele ist, sollst du lindiglich distilliren.
Dieses Wasser thue zum Schwefel, und vermische
es turcheinander, auf daß offt und vielmals eines wir dem andern, bald übersich, bald untersich
steige, dis der Schwefel sein Wasser empfangen
hat, welches in der allerweisensten Farb geschicht,
wie

### 316 Marsilii Ficini Büchlein

wie der Schnee. Und also hast du ein Elixir ober Medicin, auf diese Weiß zugerichtet.

Das dritte Stuck ist dieses Werks: Wann du nun die allerweiseste Erden hast, so mache sie gelbfarb im starken Feuer; darnach mache es mit Sewalt, in grösserm Feuer, ganz roth. Und dieses ist ein Elixir oder Tinctur ad rubeum.

# Folget hierauf eine andere Alrt zu operiren.

Die gottliche Kunst, geliebt uns mit noch fürs zern Worten, jedoch mit wunderlicher Lieffinnigkeit zu fassen.

Solvire das Corpus: Nimm den Schwefel, reinige ihn von seiner Unsauberkeit; sublimire den Geist, und süge ihn dem Schwefel zu. So hast du die philosophische Kunst. In einem jegelichen vollkommenem Werk der Alchymix, wie gering es auch immer senn mag, ist hoch vonnötten, daß man den Geist, und den Schwefel habe. Der Geist eingiret mit Goldfarb: der Schwefel gibt das Goldgewicht, und coagulirt. Wann dem Werk derer eines ermangelt, so würdest du nichts ausrichten. Die Philosophi suchen das ganze Geheimnuß der Natur, im Schwefel oder Erdreich des Golds, durinnen es verborgen liegt, und sagen, es sene nun gar zu wahr. Darum

nennen sie es ein Coagulum, oder Härtung, wann sie sprechen: Mehmet das Coagulum oder Härtung von dem Corper, so habt ihr das rechte Magisterium, oder, der Kunst Meisterschaft, über welche nichts grössers noch höhers ist in der Natur. Zu gleicher Weiß: Reinige das Coagulum, und lösche ihm aus seine Hindernussen, so wirst du tingiren, was du willst. Es wird aber unser Schwesel mit einem unreinen Luch verglischen, so ohne Wasser nit gereiniget werden kan: Also wird auch umser Erdreich Schwesel, ohn ihr Wasser nit abgewaschen. Abwaschen ist aufelösen: Ausschen ist reinigen. Das Wasser ist der Mercarius, dieser ist der Schlüssel, welcher allein den Corper ausschleust, und machet den Sulphur weiß; wann der Schlüssel nit vorhanden ist, so wird die Unreinigkeit nit hinweg gebracht.

Ich will dich, oder denjenigen, für einen, mit einer sonderbaren Geschicklichkeit begabten Mann ansehen, halten, und rühmen, wann du dieselbe Unreinigkeit kanst wegbringen. Eben dieses ist die Hindernuß, und der ewige Tod des Corpers, und kan auch nit in den Himmel kommen, alldies weiln er sie ben ihm behålt; wie droben im 14. Capitel stattlich erwiesen ist. Ich sage dir, so mahr Ont lebt, der ein Schöpfer ist des Himmels und der Erden, daß dieses, eines sene der grösten Geheimnuß von Unbegin der West.

#### 318 Marsilii Ficini Buchlein

Ferners, so ist diese Runst vom philosophischen Wasserstein nichts anders, denn eine Purisicatio und Reinigung der Erden, und der Natur. Es kan das Erdreich von seiner Unstätigkeit, durch kein anders Mittel gesäubert noch gereiniget werden, dann es nehme sein ausgezogenes Wasser wiederum zu sich. Und dieses hält kürzlich die ganze Kunst in sich, wann du dich anderst auf die Natur verstehest. Mehr dergleichen Sachen kanst du, mit Verleihung göttlicher Gnaden, ben dir selbsten abnehmen und erlernen.

Dieses sey für dißmaln meiner Betracht= und Beobachtung

是 打 D 是

Lob, Preiß, und Dank GOtt allezeit, Von nun an bis in Ewigkeit!



Fürstliche und Monarchische

## Rosen von Jerico.

Das ist:

# Moses Testament,

und

## Vergabung

der Klinsten und Wissenschafften, die er am Hof Pharao in Egypten ersternet, und dem Israel zum Guten im Gesfilde Moab am Berg Nebo im That gegen Peor und Jericho geschrieben hat, auf daß es ferner wie bisher seine Kosten und Ausgaben besstreiten möge.

Hus dem Zebräischen in das Deutsche ges bracht und zum Druck befördert

durch

Hermann Fictuld.





### Geehrter Leser!

Turstliche und Monarchische Rossen von Jericho, das ist, Moses Testasment, darinn von dem höchsten Geheimnis der Egypter, als dem Schatz aller Schätzen gehandlet wird, theilhafft worden, und weisten dasselbe von grosser Wichtigkeit und Vorstheil den Liebhabern der Alchymie, habe es ihnen nicht ferner enthalten, sondern ans der Ch. Schr. III. Th.

Gefangenschaft, darin es schon lange gelegen hat, entsühren, und an Tage geben wollen; wünsche, daß sie darin dassenige sinden und erlangen, davon der Autor so deutlich gesschrieben. Hosse, es werde von dem ehrens den Publico der Alchymisten wohl aufgenommen werden. Der da die Ehre hat sich du empschlen.

Geben zu Bethel in meiner Zellen, den 7. Merz 1760.

Hermann Fictuld.



#### Erster Theil

der

#### Fürstlichen und Monarchischen Rosen von Jericho.

5 Buch Moses Cap. XXV, 19.

Ich nehme Himmel und Erden, heut über mich zu Zeugen, das ich euch habe vorsgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch, das du das Leben erwählest, und du und dein Saamen leben misgest.

der Moses ein Sohn Umram, ein Bruder Uron des Hohenpriesters und der Miriam der Prophetin, aus dem Geschlecht der Leviten, des Saamens Frael, gebohren in Egypten, auferzogen am Hof von der Tochter Phaerao, daher genannt ein Sohn der Tochter Phaerao, unterrichtet und gelehrt worden in aller Weißheit, Wissenschafft und Künsten der Egypter.

ter. Rachbeme aber groß worden mare, und mich am Sof verdient gemacht, auch die Leiben. schafften meines Bolks etsahe, und an derselben Untheil nahme, barüber mich ber Ungnad Phas rao besorgete, zoge hin in Midian und war bas felbsten von dem Dberpriester bes tandes in Dienst aufgenommen, hutete beffen Schafherden. Rach. beme aber er meinen Fleiß und Beschicklichkeit erkannte, gab er feine Tochter mir jum Beibe, und machte mich zu seinem Endam. Micht lang nach diesen Tagen, da ich in Horeb der Schofe hutete, erschien der Engel des HErrn, mir in einem Busch, der mit Feuer brannte, und boch bom Feuer nicht verzehret murde. Da ich bieses so beschauete, war ich begierig solches in das Mahe. re zu befehen. Alls aber mich dahin nahete, fprach ber Engel: nahe nicht, zeuch beine Schuh aus, bann bas kand da du stehest, ist heilig. Da gab ber Engel mir Befehl an meinen ehemaligen herrn, und an sein Bolk, an die Rinder Ifrael, den Saamen Abraham als meine Bruder, in der Egyptischen Dienstbarfeit, Dieselben aus ihren Leidenschafften und Trangfalen zu erlosen, und her. aus, und bargegen biefelben in ihr Eigenthum, in das land Canaan zur Ruh zu führen, welches tant er vormahl seinen getreuen Knechten den Erzvättern Ubraham Isaac und Jacob zu geben versprochen hat, daß ihr Saamen dasselbe erbelich besitzen sollen. Dann saget der Engel: ihr Seufzen, ihre Thranen und leibenschaft ift heraufgestiegen vor den Thron Gottes, und ift für

feine Ohren kommen, daß er sich ihrer erbarmen muß, und sie herausführen in ein Land, in welchem seine Batter vormable Fremblinge innen gewesen sind, ein kand bas groß und weit ist, ein Land da Milch und Honig innen ist, ein kand da bu in Fried und Ruh senn kanst. Welchem theuren Befehl, mich zu gehorsamen sehr beschwehre. te, und auf alles möglichste von mir abzulehnen suchte. Nichts besto weniger mußte gehorsamen und demselben unterziehen, Dieweil ich als sein Geschöpf, ber ba über leben und Todt ju gebies ten hat, in feiner Sand und in feinem Gewalt ma. Dabero machte ich mich nach gepflogenet Ubrede mit meinem Schwähervatter, und meis nem Weibe zur Ubreife fertig, zoge hin in Egyp. ten ju meinen Brubern, verfundigte ihnen biefe meine Botschaft, wie und was ber Engel mit mit geredt habe, die solches theils mit Freuden, theils aber mit Genfzen anhoreten, bleweil fie vor Ungit und Wehmuth der schwehren Urbeit kaum Zeis hatten in schnaufen. Jedoch als sie sahen die Zeichen und Wunder in meiner Sand, mit welchen Got, mich machtig gemadet und abgefertiget hat. te, glaubten sie daß die Sand Gorces mit mir fenn werde; fie munichten mir Gluck zu meiner Unternehmung, und machten inzwischen Zuberei. tung zu einer Abreiß. Aber Gon verstockte bas Herz Pharao, daß er zwar mich hörete, aber nicht entsprechen könnte, auf daß seine Hand machtig an Pharao und an'allen feinem Bolf wur. be, daß der Wunder viel geschefen, und sie in ih.

rer Boshelt umkommen; woben aber unsere Ungst und Noth sid verdoppelte, aber auch unser Gebet und Seutzen viel murben, fo lang bie bas Das der Bosheit voll war, da dann sie mit Gewalt, und mit groffem Gut uns jum land heraus floße ten. Allein auch dieses war nicht genug, sondern Gott vergröfferte noch darinn seine Macht und Chre, daß sie auf dem Weg uns nacheilten, mit gewaffneter hand uns erhaschen und zuruefführen wollten, um in ihre Dienstbarkeit zu zwingen. ODet aber, ber bis bahin gezeiget, baß er machtig fene, daß er unfer Belfer und Schug fene, er. weiste auf eine erstaunenswürdige Weise uns seine Gnade. Er scheibete das rothe Meer von einander, daß es auf benben Seiten wie Mauren stund, und wir trocknes Jug hindurch gehen konn. ten. Mis ober die Feinde uns nacheilten und fie mitten in der taufbahn waren, da schlugen die bens Derfeitigen Fluthen zusammen, baß bas Egyptis sche Deer darinn elendiglich umfam und ertrunken mar.

Als wir hier von neuem die Hand und Alls macht Dites erfannten, daß Gott uns aus dies ser grossen Ungst und Noth herausgerissen und ers löset hat, darzegen unsere Feinde ohne Schwert und Spies umgebracht; so hielten wir ein Fest, lobeten und danketen Gott, und brachen auf von dem Ort, zogen durch die Wüstenenen, nach dem von Gott uns verheissenen lande. Wir wasren so viel des Saamens Israel als der Sternen

om Himmel, und unser Wieh war wie des Sandes am Meer unzehlbar. Wir reiseten ohne Weg durch die Wustenenen, bas da wilb und ungebauer, Da fein Getreid, Brod, Futter ober Waffer war, ein land da alle Mothwendigkeit ermangleten, da alle Bedürfnissen nicht zu haben waren, auch bie Zeit es nicht gabe, bafelbsten zu bauen und zu pflanzen, oder von fernen Orten herbenguführen; wodurch dann öfters geschehen, wie bann unter einer solden Menge Bolks allerhand widergesinnes te Gemucher grebet, die ihre Uebelgesittenheit und Uebelwollenheit blos geben, da fie ofters des Bor. habens gewesen mich zu steinigen und zu töbten, und sich wieder nach Egypten zu wenden, auch viel andere Berkertheiten angefangen, wie beffen alles in meinen Schriften zu eurer Schande und Schaamrothe, aber auch zu eurer und ber euren kunftigen Nachricht habe aufgezeichnet, wie daß Got über eure Bosheit sehr entruffet und of. ters so aufgebracht war, das ganze Heer in ber Wusten zu tobten und umzubeingen, mornber bann mich zur Mauer gemacht, in ben Ris gefranden, Gott für euch und eure Bocheit gebete ten und gefiehet, solche Mishandlung zu vergeben, und nicht zu behalten. Aber auch so weit gerrie. ben, daß öfters felbsten mir ben Lod wünschete, und lieber tobt senn wollte, denn leben. Illso bars durch an Wott mich vergriffen, fonterlich in Cas des, an dem daher genannten Haderwasser, weis ten an dem ferneren Tragen eines folchen halaftar. X 4

rigen und verfehrten Bolks mube mare, unb GOtt über ihre Bosheit eifferte, daher auch sehr zweifelte, ob GOtt dießmal ihnen ihre Missethat werde vergeben, und Waffer aus bem Felgen flief. fen laffen, baß sie sich und ihr Bieh mogen erquicken, ben Durft und die Begierd nach Waf. fer fonne loschen, sondern vielmehr glaubete, baß Dott auf diesmal euch werde allhier aufreiben, und in dieser Wusten begraben. Da ich nun als so in Angst und Zweifel schwebete, sprach GOte in vollem Eifer: Glaubest bu, daß ich werde Wasfer aus biefem Felfen bringen, und fcwur, baß ich werde weber das land betretten noch das Bolk in baffelbe hineinführen, fondern bag meine Ga. chen solle berichtigen, und wie mir gewünschet ha-be, indeme ich in bieser Busten sterben solle. Ulfo bieffeits dem Jordan auf dem Gebürge Uba-rim auf dem Berg Nebo in der Moabiter Lande, nachdeme ich das kand Canaan von ferne werbe gefehen haben.

Dem Besehl GOttes zu gehorsamen, nahm ich alle Vorsorge an, euch mein Volk Israel, um euch Mechte und Gebote zu stellen, wie ihr in Folge der Zeiten euch zu verhalten habet. Nach welchen ihr wandeln und leben sollet, euch gegen GOtt, gegen euren Nächsten und gegen euch selbsten verhalten möget, wann ihr gegen euren Nachbaren gesellig und gesittet senn wollet, wann ihr wollet in der Welt Glück und Segen, gute Tage und Frieden haben; wann ihr wollt ein ewis

ges gludfeeliges leben in ber Ewigkeit erlangen. Dann euer aller abgeneigtes Gemuth ift mir fehr bekannt, daß ihr nicht langer in benen Geboten und Wegen Gottes wandlen werbet als bis ich und andere, bie euch barzu antreiben, von biefer Muhleeligkeit entrissen senn werben. gum voraus, und bahero sage ich es euch und nehme über euch ben himmel und bie Erben gu Zeugen, daß ich euch habe leben und Tod, Gegen und Fluch vorgeleget, erwählet nun bas le. ben, daß ihr moget leben; aber ich weis, baß ihr burch allerhand Begierben euch werbet verleiten lassen, bag unter euch Zerruttungen geschehen werden, daß ihr von hauß und hof, von Stabt und land verjagt, daß ihr in Glend, Doth, Ungst und Jammer kommen werbet; daß ihr in fremben landen, fremden Bolfern, fremden Berr. schaften werdet bienen, und eure Rahrung futhen, welches mir sehr nahe an das Herz und an bie Seele gehet, daß mich übermögen hat auch dieses Orts euch einen Troft, Bulfe und Erret. tung zu verschaffen, daß ihr euch helfen, und bie Bolfer, unter welchen ihr wohnen werbet, euch geneigt machen konnet, wofern ihr euers Bergens Hartigkeit, und Abieren von GOtt erkennen und baffelbe von gangem Bergen bereuen werbet, bag ihr GOtt aus eurem Seelengrund werdet bitten, daß er seinen Zorn, Brimm, Eifer und Fluch, ber über euch kommen solle, wolle fahren lassen, und euch wieder als zuvor gnadig senn. Alsbann wann ihr also euch werdet jum Herrn bekehret haben,

haben, so wird er sich eurer erbarmen. Wie er bann ift ein barmherziger Gott, ein freundlicher, liebreicher Gott, ber ba die Barmherzigkeit und Freundlichfeit, Die liebe und Gnade felbsten ift, ber ba nicht kan ewiglich zürnen, ber nicht bes gehrt ben Tod des Sunders, sondern daß sich jedermann zu ihme bekehre: so gereuet ihme bald ber Grraffe und bas Uebel so über euch tommen Werbet ihr dasjenige groffe Geheinmis, welches Gott in die Matur geleget und gepflan. zet hat, das ich hier aus purer liebe und Mildigfeit, aus Mitteiden euers bevorstehenden Eten. bes beschreiben, und als ein Testament habe hinterlassen wollen, finden, und euch helfen konnen. 2118 welches grosse Geheimnts bas ein Geheim. nis aller Geheimnissen ist, bas ein Schotz aller Schäßen iff, das die ganze Welt nicht zu bezah. len vermag; das eine Babe Bottes, eine hohe Gutthat Gottes ift, die man von Gott bitten und erlangen muß, habe ich theils an dem Hof Pharao in Egypten, theils aber von dem Ober. priefter in Mitbian, meinem Schwähervater, aus der vorsorgenden Gnade Gottes erlernet und erhalten, das da nur denen gegeben wird, die es jur Chre Gottes wissen zu gebrauchen. Mithin solchen bie ba wissen nach Würdigkeit damit zu verfahren um zu verhüten Krankheit und Urmut, als welches groffe Geheimnis und Schaf der Welt ich nicht habe wollen mit mir in das Grab, in den Tod, in die Bergeffenheit und Untergang neh. men, sondern in Schrifft, das ift auf ein unver-Derbs

berblich Pergament schreiben und verfassen wollen, auf daß folches vor aller Berderbung und Gefahr geschüßer und geschirmet sene, und ihr alsozu al. Ien Zeiten bis mein Testament und meine Wissen. schaft haben moget, euch samt allen euren Bru. bern, Weibern und Rindern, Die bes Gaamens Abrahams und Ifraels find, aus benen leiden. Schaften, Trangfalen, Mothen und Gefahren mo. get erreiten, Gott zu Ehren, und euch jum Senl moget leben, auf daß nicht unfere feelige Erzva. ter Abraham Raac und Zacob wider euch zeugen, und Gott um Rache wider euren Ungehorsam und Abfall anruffen. In solchem Fall aber wisset, daß ihr diese Wissenschaft nicht werdet erlangen, und wefern ihr durch sondere Zufälligkeit solcher folltet empfangen, daß sie euch nicht wird zum Bent und Gegen, sondern jum Fluch und Unter. gang, jum Berberben bienen wird , bis bafi ihr werdet ausgerottet senn und nichts von euch über. Dann Gott hat einen theuren Bann und Fluch darauf geseket, daß wer die unwürdig gebrauchet oder einem Unwurdigen offenbaret, oder in das allgemeine entdeefen wurde, daß berselbe solle verflucht senn, bag er solle am Schlag und des gahen Todes sterben; daß er solle wie Dahero beschwore ich euch Gras verdorren. gleich wie ich beschworen bin ben dem Gott des Himmels, der ba aller keben in seiner Hand hat, daß ihr dieses groffe Geheimnis nicht wollet aus. bringen, sondern ben euch geheim halten, und ohne

Moses Testament.

332 4

ohne Noth weder arbeiten noch offenbaren, damit ihr euch daran nicht vergreifet, wann euch euer Henl und zeitlich und ewiges Wohlsenm am Herzen lieget. Wessen mich dann auf das heiligste zu euch versehe.



i a con

#### Zwenter Theil

der

#### Fürstlichen und Monarchischen Rosen von Jericho.

Deut. XXXIII, 13.

Spruch und Segen den ich über den Stamm Joseph gesprochen. Sein Land liegt im Segen des HErrn, da sind edle Früchte vom Himmel, vom Thau, und von der Tiefen die unten lieget, da sind edle Früchte von der Sonne und edle reise Früchte von dem Mond, und von den hohen Bergen, gegen Morgen, und von den Hügeln für und für, und edle Früchte von der Erden, und was darinne ist, die Gnade des der in dem Busch wohnet, komme auf das Haupt Joseph und auf die Scheitel der Naser unter seinen Brüdern.

#### Genes. XXVII, 28.

Isaac sprach zu Jacob: GOTT gebe dir bom Thau des Himmels, und von der Fettigkeit der Erden, und Korn und Wein die Fülle.

Dieses

ihre Kinder gesegnet haben; es sind auch die Segen damit ich mem Volk und meine Bruder, das ganze Hauß Israel gesegnet habe, und sich nur darinn unterscheidet nach der Wündigkeit der Person, daß welche in den Wegen des Herrn wandlen, der Segen an ihnen frastig wird; die aber nicht in des Herrn Wegen einher gehen, an denen ist auch der Segen vergeblich. Darum wandlet in dem Licht, weil ihr das Licht habt, auf daß alle die Segen, die auf euch gelegt worden, an euch erfüllet werden, und ihr im Segen des Herrn lebet.

O Ifrael! du Bolf Gottes, du Gaamen Ubraham, Isaac und Jacob, du konigliches Pries fterthum, bas ich aus der Dienstbarkeit der Egnp. ter herausgeführt habe, bas ich ben vierzig Jahren in benen Wüstenenen gegängler und mit Schmerzen getragen, bas ich gepfleget und ges wartet habe, wie eine Mutter ihren einigen Sohn garclet und pfleget, und ber ich über bir vor tie. be und Beichmutigfeit mein leben aufopfere, und als ein Schlachtopfer hingebe. Wünsche Dir nochmalen vor dem Hinscheib meines lebens, ehe mein Beift und meine Geele aus mir genommen wird, und ich in den Ort hinfahre, da fein Wieberkommen ift, bas vollkommene Erkanninis von ODit, und bein feibsten; baf du ben mahren lebendigen Gott, ben Gott beiner Batter in teis nem mabien Wesen erkennest, dich vor demsel.

ben, ber ein verzehrend Feuer, und ein eifferiger Gortiff 5 Mof. IV, 23. demuthigest, benfelben eh. reft, anbeieft, bieneft, lobest und bankest; melches aber nicht geschehen mag, ohne daß du dich felbst erkennest, wer du senest, bendes in dem De. sen und auch in der Rraft, worzu dich Gott gemacht und in die Weit gesehet hat. Wann bu bich also hast erkennen lernen, und baf Gott fein licht in dir leuchten laffet, fo wirft bu bann sehen wer Gott ift, wie von Gott alles kommt, und in ihme alles bestehet, wie teben und Tod, Gegen und Fluch in seiner Hand stehen, daß er ber Gott so oben im himmel, und unten auf Erben ift, daß er ber herr ift, ben ich ftacs euch geprediget habe, und beffen Gebot und Willen ber. fundiger; bag er ift ber fo himmel und Erben er. fullet, beffen Thron der himmel, und die Erde der Schämel seiner Fusse; daß er ist derjenige, so euch aus allen euren Nothen und Trangsalen hat erloset; bog er ift ber, ohne welchen fein Gott ift; baß er ist ber Gott ber Gerechtigfeit Deut. 33, 26. daß er ist der einige allein mahre, ewige und lebendige Gott, in dem himmel und Erde bestes ben. Diesen gebiete ich euch allein zu erkennen, allein anzuberen, allein zu ehren, und allein zu loben; und gleichwie er der allein heilige Bott ift, so ift er auch der einige GDit, der das Ge. bet, bie Geufger und Thranen der Bedrangten und Rothleidenden erhoret, und benfelben fillfet. Er ist auch der von dem allein alle Weisheit fommt, der da allen die eines weisen Herzens

sind, die Weißheit in ihr Herz giebet, daß sie Geschicklichkeit haben in allen Kunsten und Wissenschaften zu arbeiten, in allerlen Geschäfte, die dem Herrn geheiliget sind; darum suchet von Herzen denselben, so wird er euch geben, was euch nühlich und seelig ist.

Wann nun ihr, mein Bolf, also biefen meinen ØDet werder erkennen, ihn werder angeruffen haben, und er euch erhoret; so beherziget mit ele nem tief forschenden Beift, mas euch so theuer und heilig habe angepriefen von ber Erschaffung ber Welt, von bem himmel, von der Erden, von bem Menschen, und von aller Creatur bie Gott gemacht hat, und die euch fo nachbenklich in bem Buch ber Schöpfung vorgestellt werden, wie Bott alle biefe Geschöpfe aus dem Waffer bes ersten Ursprungs , bas ba in bem unermäßlichen Abgrund schwebete, habe hervorgeruffen. trachtet mit einem unvarthenischen und unumfans genen Gemut diefe munberbare Schopfung, bann sie ist eurer Aufmerksamkeit wurdig; diemeil ihr barinn werdet etwas finden, bas euch in dem Heuf. feren ju einer tiefen Weißheit führet, die BDit in die Matur hat gepflanzet, und die mit dem groß fen Erschaffungewert) des groffen Weltgebau, mit allen feinen Geschöpfen und Ereaturen in feinen abgerheilten Tagwerfern eine vollkommene Gleich. helt hat: ihr werbet allda finden eine Materie beute fich beschrieben, die mit der Materie aller Dingen einerlen ift, daraus das groffe Universal, das Geheims

Der

heimnis aller Geheimnißen, ber groffe Schof ber Welt bereitet und erlanget wird. Ihr wirdet finden die gange Bereitung deffeiben geheiligten Werks ohne allen Berdeck, und auch ohne allen Machtheil, Abbruch und Eingriff bes groffen Werks der Welt Erschaffung, ihr werdet vermictelst dieser tief verborgenen Wissenschaft noch viel tiefer sehen von der Erschaffung Himmels und der Erden, wie dieselben gemacht worden find, die. weil bieje Wiffenschafft der Grund und bas Fundament, der gange Begriff derfelben find: und hinwieder diese das Wiffen und der gange Begriff wie das groffe Beheimnis bereitet werde, Denn das eine Werk, ift des andern Beleuchtung, und bes einen Verherrlichung, ift bes andern Große machuna.

The werdet auch begreifen, wie und warum er den Menschen am Ende aller seiner Werken ges machet hat, und zum Herrn der Welt über alle seine Geschöpffe gesetzt. Nicht daß er ein Müschiggänger und Gaffer, ein Faullänzer und Eriticus der Geschöpfe Sottes sene, sondern daß er eine vernünftige und lebendige Geele, als ein weisser Pfleger der Welt und der Geschöpfen Sottes, daß er die baue und pflanze, als ein kustgarten zurichte, und eine angenehme Wohnung mache, daß er sich darinn seiner Hände Urbeit ernehre und erfreue, im Schweis seines Ungesichts seine Brod esse; mithin dasjenige so Sott gemachet hat, also zubereite, daß er davon seine Nahrung, Gesundheir und Orchehabe.

Cb. Sche, III. Th.

3)

Der Mensch soll also verstehen 1. was das Wasser sene daraus alles gemacht, bas da gemacht ift. 2. Wie dasselbe Wasser das anfangs Chaos, daraus das ganze Weltgebau mit allen seinen Geschöpfen und Creaturen gemacht und gescheiden worden, in dem groffen weiten Raum der Ausdehnung, ber unends lichen Ewigkeit gehaftet und geschwebet habe, und 3. wie der Geist Gottes auf bemselben Wasser geschwebet. Das Erste betreffend, das Wasser, so ist bessen Materie ein dunnes flußiges Wefen, bessen Geburt in den Astra geschiehet, da es ans noch eine unsichtliche, ungreifliche und unkennbare Substang in der tufft herum schwebet, nachma. len aber von den sturmichten Winden zusammen. getrieben, verdicket und in diese Wassermaterie ge-bracht, auf die Erden geworfen, so viel die ver= mag verschlucket, des Gestirns Eigenschaften in bie Erben geführet, barvon bie Erben geschwan. gert und fruchtbar gemacht wird, entweders Pflans zen ober Mineralia barvon erzeuget. Das über. flußige Wasser aber fliesset in seinen Canalen nach dem Meer, und von da treibet es die Fluth und Chbe, durch die Winde und last ber Erden als wie mit einem Blasbalg durch bie Organa der Erden, darvon die Brunnquellen werden, welches Wasser sodann der Erden durch die es gestrichen Eigenschaften an sich genommen, und her. fürbringet, wie auch in bessen Poros die feurigen Geister träget. Zweytens: das Chaosoder der wässerige Klumpen, muß unter gottlicher Allmacht und den Banden seiner Weißheit in der eingeschlos. fenen

senen luft bes Ubgrunds gleich einer Boffen auf bem Waffer, oder als das Gelbe in einem En in dem Weissen und der Schalen gehängt haben, das da sich auf keine Wege konnte welzen noch umbraben, sondern so als ein Bogel in der luft schwebete: Und drittens: ber Geift Gottes, nicht Bott felbften, fondernein Geift, ein Uthem, eine Krafft die von Gott ausgegangen, hat als ein Hauch, Dampf oder Dunft, als ein geistiges Wesen gleich einem Nebel auf dem Wasser geschwebet. Dieser Geist ist derjenige Geist der in allen Dingen das leben, die Geel, das Regen, und Bewegen ift. Da berfelbe fich in bem Unfangs Masser ober Unfangs Chaos einverleibet, und ist durch die Scheidung in allen Theilen bene behalten worden, daß er in allen Dingen ift, und als ein Magnet ein Geiff ben anbern zeucht, bas her unter ihnen eine Harmonie und Bewegung, eine nahe Berbindung und Uebereinstimmung ift. Dieses nun sollt ihr in seinem wahren Wesen erfennen, dieweil es der Grund dieser tiefverbore genen Wissenschaft ist, ob es wohl in euren Aus gen nicht groß scheinen mochte.

Der Mensch soll nun an GOttes Statt stehen, nicht daß er solle oder wolle eine neue Materie formen, sondern aus dersenigen Materie die GOtt der Herr gemacht und uns dargeleget hat, als in die er alle die nothwendigen Substanzen, Eisgenschaften und Kräften geleget, die dem allgemeinen Wohl nühlich und nothig sind, um aus ders

terfelben Materie gleichwie Gott ber herr aus bem Weltanfangs, Chaos an bem ersten Tage als das erste Tagwerk herausgeschieden das Licht, bas mahre wesentliche Wesen, die Essenz und Tinctur. Ihr mußet bemfelbigen gebieten fich zu erheben, und an die obere Ausdehnung zu segen, um daselbsten in seinem wesentlichen Seyn und Kraffe sich zu offenbaren, keineswegs aber zu glauben, daß durch das gebietende Werden, das Licht in bem Chaos erst werde und worden sene, sondern dieweil es schon von seinem Ursprung bet darin gefangen und als zerflossen auf eine unsicht. bare Urt darinn gelegen hat und befindlich ist, burch das Werden, das licht die Essenz von denen ro. hen hefenhaften Theilen, das ist, aus dem weiten Raum der Ausdehnung, darinn es angefasset und angeklammert ift, sich befrenet zusammenziehen, und verdicken, daß es fich in seinem Wesen und in feiner Form offenbaret. Welches aber nicht ge-Schehen mag bann burch eine Gahrung ober Ersterbung ber wesentlichen hefenhaften Theilen, ba die Bande verwesen, sich auflosen, und die subtilen Theile bas Elcht sich zusammen ziehet und er. hebet , daß es sich in seinem Wesen offenbaret und zu sehen ist, daß da ohne die Gahrung und Ersterbung, das ift Generation oder Werden nim. mer möglich gewesen, bag bas licht sich hatte of. fenbaren tonnen.

Wann das licht von seinem Chaos gescheiden, und sich an der obern Ausdehnung hat geoffenba-

ret, fo folget bemselben nach bie Formirung einer Beste, durch die das Wasser seiner zwenerlen Ur. ten unterscheiden wird, aus dem Cheos in dem Abgrund liegende, dessen ein Theil sich erhebet und über die Beste steigend, darvon die Zims mel, samt den himmlischen Geistern, die Zausgenossen GOttes, wie auch die himms lischen Corper geformet, die die grosse Aus-dehnung des obern weiten Raums erfülleten: der andere Theil desselben die in dem Abgrund liegen. be wesentliche Theil machen mußten. Scheidung dieser Wasser, und die Formierung der himmlischen und geistigen Corper nicht geschehen mag ohne durch ein neues Werden, das ist Gären und Ersterben, die eine Entschah. lung, togmachung und Entbindung ift, ber Dine gen die den Simmel und die himmlischen Corper formiren sollen, und eine Ersterbung und Berowesung der heffenhaften Edrper, in welchen die Wasser, die durch ihre Erzeugung und Geburt sich heben, in einander gesponnen und gewoben, so daß sie vermittelst ihrer Bereinigung das Chaos oder besser eine Frucht und Gewächs ausmachen, und sich eines in dem andern haltet, eines in des andern Poros vergraben lieget, und sich also durch das Gären entschahlen, und loswürken mussen, daß die Bande allwo eines das andere hält, und sie gemeinschaftlich gehalten werden, zerreissen, verwesen und versaulen, so bald diese erfolget ist, werdet ihr am zwenten Tage, das zwente Tagweit verrichten und abermalen durch ein wahres Wort aebie.

gebieten, daßsie das Subtile und leichte, das Dunene und Flüchtige, von dem Dicken und Groben, dem Schwehren und Heffenhaften absondere, über die Beste erhebe, die Himmel mit seinen Corpern formire, und das Würkende werde, das da dem Leidenden zur Erstattung komme, und Hulfe thue.

Es solle aber derselbe hier nicht stehen bleie ben, sondern feine Tagwerke weiters verfolgen, wann anders derfelbe ein erwunschtes Ende erwar. ten will: Er foll bahero bem himmel, bas ift den himmlischen Corpern den Astra und derfelben Uus. fluß einen Gegenwurf formiren, Er muß bas Chaos, das Wasser in dem Abgrund haftend, das dicke vermiste Wasser unter der Beste des himmels scheiben, in zwen wesentliche Theile, in eine bunne flußige, und in eine bicke trockene Materie, bas ist Wasser und Erden, als zwen wesentliche Haupttheile und Hauptfundamenter, die die wes sentlichen Theile der Welt machen, und die sichts lichen Element oder natürlichen Einheiten ber Welt sind: ohne welche feine Creatur hatte gemacht werden, noch senn mogen, noch auch einis ge Producten, und Pflanzen des Maturreichs; ba. hero die dritte Uhwechslung oder Scheidung er. folgen soll. Jedoch ohne einige Gahrung ober Ersterbung, Generation und lebendigwerdung, Dieweil das Ubsterben und Berwesen der wesentlis chen Theilen, und das lebendigwerden der lebenden Theilen, schon vorhero erfolget ist, daß sich die edlen Theile entschahlet und losgewürket hat ben,

ben, so daß nur die fernere Scheidung gefolgen mus. Mithin zu gebieten und zu sprechen: Un bem britten Tage als das britte Tagwerk, baß sich das Wasser unter dem Himmel sammle, an sondere Derter, daß man das Trockene sehe, daß sich die Dunnheit, die flüßigen Theile von der Dickheit, von den harten trockenen vesten Theis len sich scheiden und absondern, daß sich dieselben in ihrem Wesen zusammenziehen und sammlen an sondere Derter, auf daß die Trockenheit in eine einige Massam, und bas Waffer an einem Ort sich zusammen ziehe, daß sie konnen gesehen wer. ben, welche Trockenheit Broen, und Die Gamm. lung der Wasser Meer genannt wird. Wordurch also der Zweck des Priren Wesens errich. tet worden, als ohne welchen die groffen lichter Sonn, Mond und Sternen nebst allen Producten des Maturreichs nicht werden mogen.

Sier heisset es: die Erde war ode und leer, dann es war noch keine Ereatur, keine Pstansen, auch kein Sonne, Mond und Sternen, mithin keine Zeit und Ordnung, weder Tage noch Nacht, sondern eine Oede, daher hat auch kein Regen oder himmlische Influenz fallen konnen. Über ein Tebel gieng auf von der Erden, der das land befeuchtete; dann es soll das grosse Geschöpf, die Erde, also nicht ode senn und verbleiben, als daran der Herr kein Vergnügen haben konnte; sondern es soll ein lustgarten und Wohnstette werden, da aller Urten Pstanzen und

Ereaturen brauf senn sollen; sie soll mit eblen Gewächsen, Blumen, Baumen und Früchten angebauet und besaamet werden, sie soll mit al. lerhand Thieren, Bogel und Fischen, wie auch mit Menschen besetzet werden, gleich einem Garten, und Speiskammer, darin ein Vorrath von Früchten, von Bieh, Thieren, Bogeln und Fi. schen senn solle. Darum gieng ein Mebel auf von der Erden, der da die Erden, die sehr trocken worden ware, und gleich ist einem Kalk, befeuch. tere, damit sie túchtig gemacht werde aller Urten Producten hervorzubringen, bevor dieselbe durch einen Regen oder Thau des Himmels berhauet, befeuchtet und beneßet werden fan. Dahero werdet-ihr nach dem Ausspruch des seel. Erzvaters Jaac diese eure Erden durch einen Mebel: das ist, Thau des Himmels und Fettigkeit der Erden, benegen, befeuchten, und bethauen. Ihr werdet die mit den erforderlichen Instrumenten bauen, pflugen, und rein machen, dieselbe reiben, zerbrechen, und zermalmen, ja zu Staub und Uschen machen Allwo durch sie murbe gemacht wird, ben Gaamen der Fruchten herfürzubringen, und die Influenz samt dem Frühe und Spatregen in sich zu nehmen. Also werdet ihr der Erden gebieten, daß dieselbe laffe aufgehen, Gras, Kraut, Baume, die da Frucht tragen, und daß jegliche dieser Pflanzen seinen Saamen ben sich felbsten habe. Das ist: die Erde soll ihre Kraft und Sait, ihre Fertigkeit hervorgeben, zur Speise

und Mahrung für Menschen und Bieh, bas sie

darvon mögen erhalten werden.

Dann die Erde muß durch Reiben, Inciriren und Rochen murb gemacht, aufgelöst und
zerstöret werden. Dann die Erden, die mit Wasser imbibirt wird, die wird murb gemacht,
jemehr ihr die Erden reibet, desto mehr werden
die groben Theile subtil und weich, und ihre Unfänge aufgelöset, dieweil die subtilen Geister,
wann sie mit der Erden vergemeinschaftet werden,
mann sie in dieselbe ingeknätet oder impastirt wird,
so lösen sie die Erde von ihren zusammenhangenden Theilen auf, und bringen sie zur Flüsigkeit,
Flüchtigkeit und kuftigkeit, so daß die gebundenen und zusammengeleimte Theile entlöset und
zu der Natur der subtilen Geister, das ist, in
einen Dunst und Dampf, oder Nebel gebracht
werden.

Wasser und Erden geschieden, daß jegliches in seine Behörde gebracht, daß die Erde bereitet ist, den Saamen zu empfangen, und Pflanzen hervorzubringen, vermittelst ihrer Kraft und Säster herfür zu treiben, so erfordert der Sachen Nothwendigkeit, daß das vierte Tagwerk erfolge, daß Sonne, Mond und Sternen an dem Horisont erscheinen, daß eine Ordnung geschehe, die Tag und Nacht, Zeit und Stund bestimmen, auch daß die Sonne als das grosse licht des Himmen, daß die Sonne als das grosse licht des Himmen, das die Mond, das kalte licht, das der Sonnen

entgegen gesetist, um berer Stralen zu concentriren, die Erbe fruchtbar zu machen, bann bie Sonne ist ber Batter, und der Mond die Mutter aller Dingen, Diese zeuge altere gebah. ren vermittelst der Erden alle Dinge, sie geben allen Dingen ihr Werden und Seyn, ihr Leben und Weben, ihr Sterben und Verwesen. Sie bringen alle Dinge auf die oberfte Staffel ber Bollkommenheit, und wieber herunter in die Bermesenheiten, diese Sonnen, Mond und Sternen, musten Werden, sie muissen aus wesentlichen Dingen, aus Essenzen, Extractionen, Gaften und feuerigen Rraft ber ganzen Ausdehnung des Himmels und der Erben, samt bes Waffers aus ber Erben bereitet und zu wesentlichen Dingen werden. Jedoch nicht eines Wesens und einer Rraft, sondern ba. rin weit von ein ander unterschieden find, dann die Gonnen einer andern Urt als der Mond, und ber Mondanders bann bie Sternen, boch alfo, baß ihre Kräften einen Zusammenhang und Zu. fammenfluß haben, und eines bem andern eine Beforderung leiften muß, bann die Safte ober Ausfluß der Sonnen sind sehr feurig, hißig und trocken, und ber Erden unerträglich daher feis nen Ingres und Würfung in die Pflanzen ober andere Producten des Maturreichs hat. Gon. dern mit ihren Stralen gleichsam alles verbren. net, besängt und verschmachten machet, da her. gegen die Gafte des Monds find febr falter, fühlender, feucht und herber Eigenschaften, ei. nes

nes widrigen Acidum. Ein Saur bas ber Mond allen Creaturen, und Producten einwurket, und derselben leben und Wachsthum ist. Die Gaf. te ber Sternen find in bas gesammt mild, fanft und fühlender Rraften, die einen sonbern Ochlussel haben in alle Producten des Naturreichs ein. zudringen und in benenselben das Wachsthum ju befordern, biefe Gafte, werden ber Benus ver. glichen, Wann nun die Safte der Ausfluß der Sonn, Mond und Sternen, durch eine gezies mende Constillation zusammenstiessen, und die Gafte ber Gonnen in den Gaften des Monds und der Sternen sich concentriren, und in die Producten einfliessen, barin geheftet und fest ge. macht, auch sich ausbehnen und verbreiten, so werden dieselben auf bas lebhaftigste in dem Wachs. thum befestiget, baß sie den vollkommenen Grad er. reichen, bann was bas eine zu feurig, bas ander ju falt, das ist bas dritte mittelmäßig, und werden also burch bie Constillation concentrirt, balfamisch und effenzialisch gemacht, daber ist ber Mond, ber Gonnen und ber Erben in bas Mittel gesetzet, mithin der Sonnen entgegen; wodurch eine Ordnung und Zeitrechnung gemacht wird, da Tag und Nacht, Zeit und Stund, Monatund Jahr bestimmet. Ulso offenbaret siche und beweisset burch ihre Gegenwart, daß sie aus dem Werden in das Seyn übergangen und ih. re Bestimmung wollen erfüllen.

Sobald Sonn, Mond und Sternen an dem Horizont des Himmels sich offenbareten, daß sie ihren Ausstuß, Influenz und Säfte der Er-

ben konten mittheilen, da horte ber Rebel auf von der Erden aufzustehen und die Erden zu befeuchten, bargegen mußte ber Regen beffen Stell betretten und bas land befeuchten, und fruchtbar machen. Die Influenz machte die Luft und bas Waffer voller leben, sie schwängerte bas Wasfer mit einem aftralisch. balfamischen Salz. Wor. durch nicht nur der Mensch, und alle Thier, das da ein leben hat, barvon lebet, sondern alle Pflan. gen in dem Reich der Pflanzen, und alle Mine. ral in ben Bergen haben ihr Wachsthum und Gennbarvon. Dann es ift in demfelben die Geele und der Geist alles lebens, so daß ohne dieses Wasser, das ist astralische Beist keine Creatur hatte leben noch ein Producte des Naturreichs fenn konne. Go wenig als ein lebendiges Thier in benen Salzlacken Sodoma und Gomorra leben kan, dahero mußte die luft. Region und das Wasser durch die Safte der Sonne, Mond und Sternen gesund und heilfam, gesalzen und lebendig gemacht werben. Che es sich regete mit webenden und lebenden Thieren, bas ift, mit aus dem Waffer erzeugenden Creaturen, bann bas Wasser ist von sonderer Erzeugungs-Rraft, da es in dem Macurreich alle Producten wo nicht erzeugen, doch durch seine Rraft hervorbringen muß. Go daß es ein lebendigmachendes Gles ment ift. Worauf das funfte Tagwerf erfolgete, ba das Wasser vermittelst der Erden die Thiere gabe, ba jegliches nach seiner Urt, aus biesen wesentlichen Theilen gemacht worden waren. Ob.

wolen die Erde todt zu senn scheinete, so ist sie doch darum nicht codt, sondern es wohnet in ihrem Mittelpunct ein lebendiger Beift, der barin als gefangen liget, und sich nicht regen oder bewegen kan, er werde dann vermittelst der kuft und des Wasser aufgewecket, dann die luft und das Waffer, das ift, Geele und Beift ift regen und bewegen, dann die Erden war wie ein Ucker, und ber Beist barinn ift wie ein batin gefater Saamen, nun fan der Caomen feine Frucht brinan, er erfterbe bann. Er fan aber nicht erfter. ben ohne Feuchte, das ist ohne Luft und Wasser, mithin ist die luft und bas Wasser das leben, bas Regen und Bewegen des Geiftes ber Era ben, will man nun die Erte fruchtbar machen, Das der Geift darin feine Rraft und leben erwei. fe: so muß dieselbe mit bem Waffer befeuchtet und lebendig gemacht werben, bann es ift in dem Waffer nebft bem Stein werbenben, und Stein machenden Saamen, ein aftralischer Beift und atherische Geele. Das ift, ein himmlischer Gal. niter, dieweil vermittelft des Mebels aus ber Erden allerhand Dunfte aufsteigen, und fich mit bem himmlischen Galniter vergmeinschaftet, ber dann ein fettes salziges Wesen, daher eine Seele und leben ist, der eine Schlussel der Erden ist, die Erde aufzuschliessen, die fruchtbar zu machen, feine mit fich führende Theile und Rraften barinn als eine Honnen ihre Eper ableget, und criftalinisch wieder darvon fliesset. Es vertragen sich die Erde und das Wasser sehr wohl zusammen, bak

das Wasser machet die Erde dunn, und die Erden machet das Wasser dick. Und also wird die Erden durch das Wasser durch die astralischen Safte der grossen himmlischen Lichter, Sonne, Mond und Sternen zu gerichter, daß sie fruchtbar werde.

Warum aber die Erbe allerlen Thiere mufte hervorbringen, da doch ju vorhin das Wasser schon hatte allerlen Thiere hervorgebracht, mar die Ursach, daß ein grosser Unterschied zwischen ben Corpern, die aus dem Wasser oder aus der Erben erzeuget werden, bann die erften find einer wässerigen, die letteren aber einer irrdischen Eisgenschaft, die Wasser sind eines weichen und phlegmatischen, die irrdischen aber eines groben trockenen Wesens, die Erde ist ein grobes irrdi. sches, salnitrisches und vitriolisches Corpus, eis ner hungeriger Begierd, magnetischer Würfung, Die da stets suchet sich zu speissen, daher sie den Ausfluß des Himmels, den himmlischen Salniter, das Sal Ustrali an sich zuziehen, und darvon au ernahren. Dann gleich artige Theile ziehen sich allzeit zusammen, und vergemeinschaften sich gern. Die Erbe, das Galz der Erben ift aller Creatur und Producten des Nacurreich ihre Leil bigkeit und ihr Daseyn, ihr wesentliches Wesen, wie zu sehen, wann solche durch das Feuer in Uschen verfehret werden, sie eine groffe Quans titat Galz geben. Hergegen die Corper so aus bem Wasser erzeuger sind, ben weitem nicht so viel Salz haben, worben noch dieser Unterschied žu , zu merken, daß das Salz der wässerigen Corper nicht so seurig, äßend und brennend ist, als das Salz der irrdischen Edrper. Da doch das Meer von der himmlischen Influenz, weit mehr Salz in sich hat, als die Erden. Welche himme lische Influenz oder Ausfluß ein himmlischer Salz niter, ein feuriger Beist, der da in dem Finzstern leuchtet, daher das leben und Weben aller Ereaturen und aller Producten, dann das Irrdische, das Wesentliche machet den leiß, und das Geistige, das Himmlische machet die Seele, als das Leben und Weben.



Dritter Theil

der

#### Fürstlichen und Monarchischen Rosen von Jericho.

5 Buch Mose Cap. X, 14.

Siehe Himmel und aller Himmel Himmel, und Erden, und alles was darin= nen ist, das ist des Herrn deines GOttes.

leichwie bas grosse Weltgebau burch bren verschiedene Grad und Staffen ift be. reitet; und burch den vierten bie groffen himmlischen lichter, Sonne, Mond und Sternen, gemacht und an den himmel gesetzet wor. ben, also sind die Pflanzen, und die Creaturen durch dren Tagewerfe und burch den vierren der Mensch als das grofte und wunderbarfte Geschöpf unter allen so Gort gemachet hat, geschaffen worden. Und gleichwie die groffen leuchter, eine sondere Materie zu ihrer Bereitung hatten, also hatte auch der Mensch eine sondere Materie, daraus er gemacht worden ware, und zwar nach Sage einige der Ulten, die vor mir gelebet has ben, bag er fene aus einer rothen Erden. Un. bere aber fagen, aus Staub der Erden, aus eis HEE

ner Extraction ber Erden und ganzen Circumfes reng der groffen Welt, baber gefagt wird, aus Salz ber Erben, bag ift, einer folarischen Sub. stang ober Materie, einem sulphutischen Rraft. welen, gewiß ist es, und ausser allem Zweifel, daß er aus einer gang andern Materie gemacht worden ift, bann die Thiere, bieweil nach Gas ge alter Traditionen der Mensch gemacht sepe von Gorc, ihme zum Bilde und Gleichniß, zu seis nem Gbenbild. Doch wollen wir nicht benfen, und barvor halten, bag wir nach dem Bild Gottes gemacht sepn, wie ein Mahler ein Com terfait machet; Dieweil Gott ift ein Beift, und nicht fan abgebildet werben, er ift ein einiges. ewiges, unendliches, unaufhörliches, aber auch jugleich ein allgegenwartiges, unsichtbares Wes fen, ein Wesen und Genn, bas ba himmel und Erden erfüllet, bas ba alles in allem ift, und das da allem das Wesen und das leben gibt. Mithin nicht fan abgebildet werden, sondern Diese Redensart hat seinen Grund darinn, baß der Mensch ist ein wesentliches Geschöpf, von Det gemacht worden, aus besagten Erdenflos, dem von GOtt ausgegangenen Kraftwesen. In Dieses aus dem Erdenflos geformende Bild, blagt Gott, als das groffe Wefen, das unauf. borliche Genn, seinen Sauch und Uthem, bas ist, ein von ihme ausgehende Kraft und Beistes. mefen. Er belebete von seinem groffen Ginn, und unaufhörlichen Wefen, Diefes aus dem Er. denklos geformete Bild, daß es war zu einer le-Ch. Schr. III. Tb.

benden Seele motben, bas ist, Gott belebete vermittelst seines Hauch und Uthem, seinem Rraft und Beisteswesen, Die atherische ober ele. mentarische, in dem aus dem Rraftwefen der Er. ben geformeten Bilbe herrichende Geele , baß ber Mensch mare zu einer lebenden Geele, ba. her ber Mensch ein brenfaches Wesen ift, und fich in ben aufferen und inneren Menschen unters scheidet, nemlich in den aufferen Menschen, bas ift, in leib und Geele, gleichwie bie lebende Creatur, und in den inneren Menschen, das ift, Geele und Beift, ber seelische Mensch ift ber. jenige, ber von, aus, und in ber Erden seinen Grund hat, und beren Eigenschaft besiget, ber Beistige aber ist aus Gott, von Gott und in GDet, als bem groffen Genn. Daher er ein von dem groffen wurfenden Geift, wurfen. des Wesen ist, das ba in dem Centro unsers Wesens wohnet, barin seine Herrschaft hat, und uns bezüchtigen soll. Dann er ist ein Regen, bas ist ein sehr zärtliches Befühl, das da stets aufgewecket ist, er ist ein sehr mildes, liebreiches und gnadiges Bezeugen, bas ba ben allen Unlässen sich reget, sich beweget und den Mens schen bes Unrechts bezeuget, bas ist, er haltet bem Menschen die Heiligkeit, Gerechtigkeit und Majestat Gottes vor. Er betrauet ihne seiner Gerichten in Zeit und Ewigkeit, aber auch Gots tesliebe und Enade, damit er den Menschen zu seinem Ursprung führe. Gleich wie nun die Seele ift bes Leibs leben, also ist ber Beist ber

Seelen leben, und gleichwie ber leib ber Geelen Wesen, also ist die Geele des Beistes Wesen, bann ohne Geele fonte ber Beift nicht in dem lei. be wohnen, die Seele ift bas Band, burch welche ber Geift mit dem leib zusammen verknupfet sind, und ber leib ift bas Wefen, barin ber Geift und Seel sich wesentlich erweisen könne. Dieser inwendige Mensch ist nun das Bild Gottes, wie wir an beffen Eigenschaften vernehmen tonnen, wann berselbe wohl geartet ist, baf er sein Gemut ftets ben Gott hat, und daß Gott ib. ne liebet, ju ihme fomt, und Wohnung ben ib. me machet, er auch ben Menschen gum ewigen teben hat verordnet, so daß wir sollen senn Ro-nige und Priester, eines unveränderlichen Priesterthums. Aber auch schon hier in dem Gnaden-reich, als Herrn und Herrscher über alle Crea. tur, wir sollen senn, Bauer ber Erben, die da bie Erden bauen und pflangen, bamit wir uns darvon nahren konnen, wir sollen senn Magi Mystici, Erfinder aller Runsten und Wiffenschafe. ten, die dem Ullgemeinen ein Wohlfenn find, und au bessen Aufnahm bienet.

Wann der Mensch diesem Gefühl und Regen Gehör und statt giebet, daß er nach dessen Führung sich leiten lasset, so kommt er immer näher und näher zu Gott, und vessen heiligen Gemeinschaft: widerstehet er aber diesem Gefühl und Regen, daß er solches zu unterdrucken suchet, dargegen aber seinen kusten und Begierden Kol-

Folge leistet, wird er jemehr und mehr von Sott entfernet. Dieses Gesühl und Regen ist also der Geist des Menschen von dem grossen Senn, das Hauchen Soltes, so er in die Nasen des Menschen hat gediasen. Es ist daher dieses Gesühl und Regen, das uns den Begriff von Sort machet, und suchet uns zu unseem Ursprung, das ist, zu Sott dem grossen Senn, dem unaufhörslichen Wesen zuruck zu sühren, darum zeuget es in uns eine Ehrfurcht vor die Majestat Sottes, vor die Gerechtigseit Sottes, und vor denen Gerichten Bottes, so daß auch die allerverruchtessten Menschen ben den nahenden Gerichte Sottes, in ein Schrecken, Zittern und Zagen verfallen, derer lebwesen sie verdammet, nicht aus Forcht der Straffe, sondern daß sie die Majestat und Serechtigseit Sottes beleidiget haben.

Dieses von Gottes, Geist würkendes Wesen, ist ein unsterbliches, untödliches und unvergängeliches Wesen. Ein unaufhörliches Senn, so daß wann der Mensch aufhöret zu senn, so keheret dieses unaufhörliche Senn, zu seinen Berdimmungen, das ist Behältnissen, entweder der völligen Reinigung, oder aber der Verdammung, den seurigen Pfuhl, das ist, Gruben, in welchen der Jorn Gottes, allwo Gott ein verzehrendes Feuer ist, die Gefangenen nach ihren Werken belohnet. Dahero der Mensch einer ganz andern Eigenschaft und Gaben ist, dann die Thiere, wie dann der Mensch hat eine Bernunft, die da densten und reden kan, die von allen Dingen eis

nen Begrif hat, die da ihre Gesinnenheit ents decken, und am Tag geben, und andern zu vers nehmen geben kan, die augenblicklich in alle Theile der Welt hinschweiset, die in Himmel und in den Abgrund hinsähret, und daselbsten über alle Wesen, seine Gesinnenheit machen kan, der allerhand Wissenschaften, Kunste und Spracken kan erlernen, welches alles denen über rigen Geschöpfen und Thieren nicht gegeben ist. Auch sind dessen äusgere Theile viel anders, dann der Thieren, wie dann aus dessen Jelsch eine Mumia, aus dessen Blut ein edler Balsam, aus dessen Erctementen und Haaren, große Medicionen in die äussere Heilkunst vermögen, so daß er von den Eigenschaften der Thieren weit unterschieden, und mit selbigen keine Gemeinschaft nicht hat.

Obwohlen nun dem Menschen die ganze Welt unterworffen, und zu seinem Wohnort gegeven in, so hat doch SOtt, demselben in das besons dere eine Gegend bestimmet, da er wohnhaft sene, und seine Hoshaltung aufschlagen solle, das mit er sich nicht verliere, auch seine Nachkömms linge ihn alda sinden mögen. Dieser Ort war das viel gelobte Paradia, der Luftgarten, der Garten, darinn alles in allem, darin Frieden und Vergnügen. En Ding, daraus alles kommt, und in deme alles bestehet, ein Ort der Einsamsteit, der sonders angenehm, und zu des Menschen Vergnügen dienet. Ein Ort darin schösner

ne Pflanzen, Baume mit Fruchten, bie lieblich anzusehen, und zu effen. Darin alle Arteie Thiere, Bogel und Fische, barin Wasser und Wasserleitungen, barinn Brunnquellen, baraus ein Strom lebendiges Wasser fliesset, barmit ber Garten befeuchtet und gemässeret wird, daß er fruchtbar zu machen. Aus welchem Strom sich von einander absondern, und scheiden vier Haupt-Darvon ber erfte, ber alleredelfte und namhafteste, ber Pison, ber um das land Hevila, b. f. gesalzen kand fliesset, in welchem man findet fehr kostbares Gold, famt bem Edelstein Bedellion und Onyx, herrliche Talenten, die fonsten in der Welt nirgends gefunden werden. Der zwente Strom beiffet Gihon, ber um bas Mo. renfand fluffet. Det dritte wird genannt Hideckel, ber Ufirien vorben gehet, und der vierte ist der Phrat oder Euphrat.

In diesem Garten des Paradis war von Gott der Mensch gesetzet zum Haußhalter, den zu bauen und pflanzen, es war aber dem Udam dem ersten Menschen von Gott ein strenges Gebot, oder Berbot gegeben und auferlegt: da es heisset, daß er möge essen und auferlegt: da es heisset, daß er möge essen von allen Pflanzen und Früchten, die der Garten hervor bringe, ohne allein von dem Baum der mitten im Garten der da ist der Baum, der Erkänntnis Gutes und Boses. Da solle er nicht essen, noch auch nicht anrühren, sondern welches Tages er dieses Gebot übersehen, und darwider handlen, daß er dare

barvon werde essen, so werde er des Todes ster-ben. Der Mensch Adam aber war allein und hatte keine Gehülfe, die Welt weder zu besaa-men noch zu bauen. Darum sprach GOtt, es ist nicht gut, daß der Mensch allein sene, ich will ihme eine Behulfin schaffen, die um ihme sene. Auf daß aber diese Gehülfe nicht einer fremden Urt und Eigenschaft, sondern der Natur Udams sene, so verschaffete BOtt dem Udam einen tiefen Schlaf, und nahm eine beffen Rippen aus bem Leib Abams, und bauere varaus ein Weib, und gab sie dem Adam, da sprach Adam, das ist Rleisch von meinem Fleisch und Bein von meinen Beinen, daher wird sie Mannin beisen. Ubam will fagen, fiehe, bu haft fie von meinem Gebeine und Fleisch genommen, und geformet, das ist, ans meinem leib. Db sie nun gleich wie ich nicht gezeuget, so ist sie boch von meinem Fleisch und Blut genommen, und mir zur Gehulfin gemachet, bann sie ist mit mir gleiches Wesens und Urfprungs, und nur darin unterschieden, bag ich ehender dann sie bin, und sie aus meinem leib, von meinem Fleisch und Bein genommen, und baß ich murkender, sie aber leidender Eigenschaft ift, daß fie mir zur Befellin und Behulfin geges ben. Dann ich allein vermochte nicht die Welt ju bauen und zu besaamen, meine Matur, mein Temperament und Gigenschaft waren allzu feurig, hißig, scharf und marcialisch, die der Garten, Die Materie, bas wesentliche Senn mich nicht anzunehmen noch zu vertragen vermochten. Des Mrfa. 3 4

Ursachen war mir eine Gehülffe zugethan, die um mich sene, die meine Natur und seuriges Temperament unterbräche und vertragsam mache, dann sie ware venerischer Eigenschaft, das ist, mlld, liebreich, freundlich und vertragsam, durch berer Wohlgesinnheit meine Natur sich concentriret, wodurch dann wir den Garten als Bauer und Offanzer, baueten und pflanzen, daß ein astralischer Saamen darin möchte gesäet werden, und endlich edle Früchte herfür bringen.

Die Schlange aber war listiger donn alle Thiere auf dem Felde, die sprach jum Weibe, ja sollte & Ott gefagt haben, ihr sollt nicht effen, von allerlen Baumen im Garten, bie Schlange, Die menschliche Vernunft, Wig und Klugheit, ber Eigenwillen, ber da jum Bosen und Argen alle Thiere auf dem Felde übertrift, wie dann fie in alle Wege voreilig ist, ihre bogartige Gesins nenheit sucher anzubringen, Gott und Menschen zu verkleinern, alle gute Gewogenheiten zu unterdrucken, und zu verwerffen, dargegen ihre Gefinnenheiten boch zu erheben und zu preisen, fprach zum Weibe, ber Mannta, ber Eva, ber Gehulfin Udams; ihr werdet mit nichten sterben des Todes, sondern GOtt weiß, daß welches Tages ihr darvon esset, daß eure Augen aufge. than werden, und werdet senn wie Gott, und wiffen was gut oder boß ift.

Die Schlange, ber Mercurius, ober ber Eigenwillen saget: D Thorheit forchtet euch nur nicht, ihr werdet mit nichten sterben, des Todes der Ewigkeit, sondern GOtt weiß und hat es in dem Unfang also geordnet und in die Natur gepflanzet, daß es geschehen muß: und welches Tages es geschehen wird, daß ihr darvon werdet effen, so werden eure Augen, d. f. bas edel. ste eures Wesens, das licht eures leibs, das essenzialische Wesen, das Sak der Natur wird aufgethan, wird sich aufschliessen, und vermit-telst der Essenz der Frucht, des Mercurii sich veredlen, verwandlen, in seinem Wesen verhös hen und vervollkommen, so daß ihr werdet Gott, das ist, dem edelsten und herrlichsten, ja dem höchsten Wesen in der auseren Natur, dem Wesen darvon ihr genommen send, gleich senn. Wie es dann auch vernünstig ist, daß ihr wider in das Centrum werdet eingehen, daraus ihr kommen send, und darin ihr, ja von demselben selbsten erzeuger und entsproffen send. Allein mit einem måchtigen Unterschied; bann in dem ersten materialischen Wesen waret ihr nur zufällig, und als dren Dinge in einem Wesen. Da ihr zwar ohne Gezänk wohner, aber erst da: wann ihr zwen in das Dritte als euren Grund und Ursprung werdet eingepfrofet senn, und in euer Mutterleib eingegangen und barinn neugebohren werben, wie dann ihr muffet in euern Stamm und erftes Wesen eingeführt, imprägnirt und eingesogen werden, daß ihr euch als eure Effenzen barin 3 5

concentriret, und mit desselben essenzialischen Eisgenschaften verbunden und vereinigen, daß ihr darin sir und unzerstörlich werdet, daß ihr alles Feuers gesichert, daß ihr vollkommen, und von allen leidenschaften unangetastet senn werdet. Und sodann werdet ihr sehen was gut oder bos ist.

Das Welb, die findliche Einfalt sprach : Wir effen von benen Fruchten im Garten, aber von bem Baum mitten im Garten hat Gott gefagt, ef. set nicht davon, ruhrers auch nicht an, bag ihr nicht sterbet. Wir effen also bon allen ben andern Baumen. Dann Gott hat uns bie zur Speise gegeben, und wir werden burch die erhal. ten, dann sie sind eine Effenz und Rrafft unsers Lebens und Seyns, ohne die wir nicht einen Augenblick bestehen konnten. Uber von bem Baum der Erkanntnus Gutes und Boses, von dem Salt ber Matur sollt ihr nicht effen, wann ihr wollt in bem Stand euers auffern Wesens erhalten senn, und ben leben bleiben; so baß, welches Tages ihr werdet barvon essen, oder die nur anzühren, werdet ihr fterben, ihr werdet nicht nur euers ABobistandes und lebens beraubet, sondern ihr werdet aufhören zu fenn, bas mas ihr fend, bann die Frucht, die ihr effet, wird euch den Tod ges bahren, sie wird euch senn ein Tod jum Tode, ob sie gleich ift ein leben zum leben. Dann sie wird euch in ihr Wesen, in die Frucht, das ist in den Upffel, in das Salt der Natur verwand. len, sie wird euch in Erden, in Staub und Usche

verkehren, sie wird euch lebendig verschlingen, das ihr zertrummern werdet. Alsdann werden die Augen uns aufgehen, und wir werden unserer wesentlichen leiber Untergang und Berderben sehen. Allein, was wird es dann uns helfen, da es zu spat ist, und wir nicht können erhalten und errettet werden.

Die Schlange sprach : Eure Augen werben aufgethan werden, und ihr werdet senn wie Gott, und wissen, was gut ober bosift. Die Schlan. ge siehet, daß ihr Rath nicht will begriffen wer. den, daher wiederholt fie ihre Bernunfischluffe, und will sagen : ihr werbet mit nichten bes To. des sterben; sondern eure Augen werden aufgesthan werden, eure dicke Finsternis und finster machende Dickheit wird sich aufschliessen, eröf. nen oder abwerffen; ihr werder euch in der Ginheit, in der Rlarheit, in bem wesentlichen Genn offenbaren, und werdet senn, wie das wahrhafte wesentliche Wesen in der auffern Matur, da sich das aussere Wesen mit euch, als mit dem geisti-gen Wesen vergemeinschafftenwird, und werdet aus vier Wesen in das fünfte übergehen, daß ihr das höchste Wesen senn werder, und euch wird gottliche Ehre erwiesen werden. Dann nach. deme euer erstes Bild und Wesen wird zerstöret senn, werdet ihr ein ander Bild und Form an-nehmen, wie dann in der Welt keine Materie senn fan, die ohne Form und Bild ift. Donn bes einen Berberben, ift bes andern Werben,

mithin wann ihr zwen mit dem dritten und viers ten werdet vereiniget senn, so werdet ihr ein funftes werden, das ist, ein neue Form und Bild bekommen, das in Ewigkeit bleiben wird, das da gut und heilig ist.

Das Weib Schaute an, bag von bem Baum gut zu effen ware, baß er lieblich anzuschauen, baß er ein lustiger Baum, und um so mehr, daß er flug machte. Gie bas Weib nahm von der Frucht und aß, und gab ihrem Mann auch barvon und er aß, da wurden ihrer bender Augen aufgethan, und wurden gewahr, daß sie nackend waren. Das Weib, die Gehülffe Adams, die kindliche Einfalt schaute ben Baum an, die Begierd und Meiglichkeit, die Gleichartigkeit schaute an den Baum, den Stamm, das Salz der Matur, darvon sie geschieden war, sie sehnet sich und verlangt mit demselben als mit ihrem natürlichen leib, der nunmehr schön und von aller Unreinigkeit gereiniget ist, zu vereinigen. Gie sahe, daß das Unverwesentliche hat ausgezogen die Berwesentlichkeit, also daß es ein lustiger Baum, daß er schone liebliche Fruchte hat, die von Gott hoch begabet, und gesegnet find, daß fie gut zu effen; fie das Weib, die da venerischer Eigenschaft ist, und eine gröffere Gleichartigkeit mit der Frucht hat dann Udam, ber martialisch ist, nahm von der Frucht, und mußte zu erst nehmen und anbeiffen. Gie ag von der Frucht von dem Baum, ber da seine Burgel und

und Zweig weit ausgebehnet und ausgespreizet bar, und gabe ihrem Mann, ber mit ihr verbunden und durch das Band der Che verknupfet, Die nunmehr ein leib worben find, und ein einis ges Wesen prasentiren, auch barvon, und er aß, bann er war durch das Weib dahin verleitet und geführet worden, daß er auch aß, und von der Reucht effen konnte, welches er allein in Ewigfeit nicht wurde gerhan haben, noch ju thun vermo. gend gewesen mare. Bon welchem Effen des Upfels, der Frucht des Baums, haben sie sich verwandlet, austar daß sie diese Speise in ihrem Magen hatten verzehren und verfehren sollen, und darburch bie Rraften ihres leibs und Gebiuts ftacken, so hat bargegen ber Upfel, die Frucht vom Baum, bas Galg ber Matur, ben Ubam und Die Eva verwandlet, und in die Matur der Frucht verkehret, das ist, irrdisch gemacht, so daß ih. re geistige Gestalt, ist leitlich, irrbisch und wesentlich worden, und also haben sich ihrer bender Augen aufgethan, und sahen, daß sie nackend maren, daß fie aller effenzialischer Rraften und Gie genschaften, daß fie ihres Ubens und ihres Senns beraubet waren, und also wie ihnen durch das Berbot gesagt worden, ben Tod gegessen haben.

Da Abam und Eva, das ist, die Kräften, Sonn und Mond, die astralischen und mineralischen Essenzen, erkannten, daß sie nackend waren, und nichts an sich hatten, darmit sie bedecket waren, versteckten sie sich unter die Bäume im Sate

Garten. D Ginfalt, bag ihre Bloffe nicht folle offenbar werben, sie nahmen dahero Feigenblatter und bedeckten sich. Aber als der Herr rufte Abam, sprach Udam, ich bore beine Stimme im Garten, und furchte mich, Dann ich bin na. ckend: ich habe meine effenzialischen Rraften verlobren. Gott fprach, wer hat dir gefagt, baf bu nackend bist, wie weissest bu, daß bu deiner effen. Malifchen Rraften und Gigenschaften entbloffet bist. Hast du etwann gessen von bem Baum, baevon dir gebotten, baß du nicht effen follt. Udam sprach, das Weib das du mir zugesellet hast, gab mir barvon, und ich af. Da sprach Gott jum Weibe, um zu vernehmen als ob er nicht wußte Grund und Urfach, warum haft du bas gethan, bas Weib sprach gleich wie Ubam, entschuldigungsweise, die Schlange lehrte es mich also, aber sie betroge auch mich, daß ich aß. Die Frage ift, wer hat die gesagt, daß bu nackend beft, woher weist bu das, und warum bist du nackend. Hast bu etwann gessen von der Frucht, von dem Baum, von dem Galg ber Natur, barvon ich dir gebotten, bu follt nicht barvon effen, mann du willt ben leben, bas ift, in beinem Wohlstand er. halten bleiben. Ubam sprach: bas Weib bas bu mir zugesellet hast, ich wurde es nicht gethan ha. ben, und nicht vermögend gewesen zu thun, aber das Weib, das Du mir zugesellet hast, die aß, und gab auch mir daß ich effen mußte von der Frucht bes Baums, burch welches Effen wir unser Schieksal haben erfahren, mas es ist bem Ot.

Gehorsam widerstreben, da wir unser Wohlstand haben verlohren, und also sehen daß wir nackend sind.

Da sprach Gott ein Urtheil, und zwar erftens über die Schlange, den Mercurium, die fich hier als eine nothige Benhulffe gebrauchen laffen. Auch die Vernunft, der Vorwiß, die da listiger dann alle Thiere auf dem Feide, die den unschulbigen Udam und Eva verführet, und aus dem Wohlstand gestürzer. Dieweil bu bich an ber Gnade Gottes, an der vorsorgenden Gnade Gottes nicht hast wollen vergnugen, sondern durch eis gene Rlugheit und Gigenwiß haft wollen verfor. gen, reich und machtig werden, bich wiber bei. nen Herrscher auflehnen, und alles Urge wider ihn benken, so senest du verflucht: das ist, du follt senn unmächtig und verbannet, fernerhin Theil und Uncheil zu haben an einigen Berrich. tungen, du senest verbannet fur allem Bieh und Thieren auf dem Felde. Du folt nicht ferrer weder in biesen Garten fommen, noch auf dem Felde wohnen , sondern in Wustenenen beinen Aufenthalt haben, du solt nicht mehr von Fruch. ten bich nahren, sondern du folt auf beinem Bauch aeben, und Erben effen bein lebenlang, bu folt als ein Thier bas auf ber Erben, aus ber Er. ben, und von der Erden ift, bich von der Er. ben ernahren, bu fole Erden effen, von der Er. ben bich fattigen und ben Tod baran effen, bis daß du wirst wieder zu Erden werden, darvon DU

du genommen bist. Diese und keine andere ist deine Speise, dich darmit zu erlaben und zu sattigen.

Zum Weib, heisset es, sprach GOtt. 3ch will eine Feindschaft seßen, zwischen dir und der Schlangen, zwischen deinem Saamen und der Schlangen Saamen, und soll der Saamen des Weibs der Schlangen den Ropf zertretten, bas ist, dem Raben den Kopf abschlagen. Es soll allezeit das Reine und Edle, über Mas Unreine und Unedle die Berrschaft haben. Das Fire soll bas Flüchtige beständig machen, und gefangen nehmen, allein die Schlange wird darben nicht fenren, fondern allen ihren aufferften Rraften auf. bieren, sich wieder diesen ihren Feind, ben mach. tigen Seld und Siegesfürst aufmachen, und gur Begenwehr stellen, ihren Meisterstreich auch hier zu versuchen, wie bann solches ihr gelingen wird, daß sie ben Saamen des Weibs, nicht das Welb, sondern den Saamen vom Weibe gebohren, wird verlegen, und in die Fersen stechen konnen, baß er darvon wird hinken, als dorten unser seeliger Erzvatter Jacob, da er mit bem Engel gerungen, allein aber barmit fich felb. sten schaben, und auf die Pfedel flopfen, und wie die Wespen, wann sie jemand mit ihrem Uns gel verlegen, sie selbsten barvon sterben muffen. Das ist, die Schlange wird das Salz ber Ra-tur vermittelst ihrer Klugheit, Fertigkeit und Rraft, übermögen, vermunden und veilegen Abet

aber baburch von demselben verschlungen, aufge. rieben und verzehrer werben. Ge wird bas Galg ber Matur von ber Schlange Gewichtsungleichheit oder Groffe, aus ihrer Firigkeit, in die Fliedtig. Beit gebracht werden, so daß obwohlen bie Schlan. ge, bas ift, Mercurius vivus, in bem Saamen bes Weibes vem Matursalz für und fest gemacht, so wird es doch darvon, fluchtig und luftig gemacht werden, bag es in die Sohe stelger, und das beiffer dann der Schlangen ben Ropf gertretten, und ben Gommen des Weibs in Die gemen fte. chen. Dann ce mus die Schlange, vermittelft des Fersensliche, aufhören zu senn, worgegen aber der Saamen Des Weibes glorificirt und verherr. lichet wird, doff er vermittelit ber Schlangen Flügel, als auf Wolken und Ablers Flügel fich aufschwinget über alle Himmel, in die hochste Höhen, der Ausdehnung bes lichte, aber auch bon ba wieder herunter, ju den unterften Dertern, ber Erben, um benjenigen, Die eiman gur Beit Doe, da Gottes Gure lang harrete, nicht haben Buß gethan, eine gnabige Heimsuchung zu verfundigen. Welches in Ewigkeit nicht hatte geschehen mogen, wonn die Schlange, mit ihrem Stachel, den Saamen des Weibe, das ift, das Galg der Maine hatte verleget, und in die Ferfen gestochen.

Ich will, heisset es, eine Keindschaft sesen, zwischen dem Weibe und der Schlange, zwischen Des Weiben Saamen, und der Schlangen Saas Eh. Schr. III. Ih. 21a men.

men. ODtt ift bie liebe, und wer in ber liebe bleibet, der bleibet in GOtt, gleichwohl heisset es: ich will Feindschaft segen, allein keine Feind, schaft des Meide und des Todschlage, sondern eine nothwendige und hochst erforderliche Entges genstehung, ba zwen, durch ein drittes muffen verglichen und vereiniget werden. Erstens Feuer und Wasser, zwentens irrbisch und himmlisch, brittens leiblich und geistlich, viertens warm und kalt, konnen nicht verglichen werden, ohne ein brittes. Zum Erempel, Feuer und Waffer fan nicht verglichen werden ohne Erden, dann das Feuer ist heis und trocken, so ist das Wasser kale und feucht, die Erde aber ift falt und troefen, baher kan die Erbe mit dem Feuer in bem Grad bes trockenen, und bas Waffer mit ber Erden, in bem kalten verglichen werden, so kan auch bie Luft mit der Erde nicht vertracfam werden, ohne das Wasser, dann die luft ist warm und feucht, bie Erde kalt und trocken, das Wasser aber kalt und feucht, daher kan die luft mit dem Wasser in bem Grad bes feuchten, und die Erden mit dem Waffer in dem Grad bes kalten, vertragfom werben. Auf diese Urt, werden zwen widerwar. tige, durch ein brittes verglichen, aber Warheit und lugen, Falschheit und Berrug, fan nicht verglichen werden, Dieweil es mesentliche Dinge und, die sich in ihrem Wesen offenbaren, bann der Saamen des Weibs, ist das warhafte Wesen, das wahre Krafewesen, die Essenz des tebens jum leben, und ber Schlangen Saamen

ist der tödliche Gift, die Falschheit und Betrug, die keine andere Principien haben, dann die Offenbarung, da die Warheit in dem Licht, und die Falschheit in dem Betrug sich offenbaret, so bestehet auch die Feindschaft darinn, daß die Menschen eine Feindschaft und Schrecken ob der Schlans gen haben, gleich wie auch die Schlange ob dem Menschen erschricket, und vor demselben sliehet. Sonsten aber heisset es von Adam, das Weib das du mir zugesellet hast, das aß, und gab auch mir, und ich aß.

Ferner heisset es, und ODit fprach zum Wei. be: die will ich viel Odymerzen verschaffen, mann du mirst schwanger seyn, und bu folle mit Schmer. gen Rinder gebahren, es foll bein Willen beinem Mann uncerthan, und er foll dein Herr fenn, die Weib will ich viel Schmerzen verschaffen, um deines Ungehorsams, um deines Fürwiß, daß bu dich von der Schlangen haft betriegen laffen, wann du wirst schwanger senn, wann du dich mit Deinem Mann hast geheim gemacht, wann bu als das leidende Theil, von deinem Mann wirst haben schwängern laffen, und einen Snamen ober Frucht ihm genommen, das du als das Fire, das Flüchtige in dich aufgenommen, so will ich dir viel Schmerzen verschaffen, die Schmerzen und Wehetage follen dich in deiner Schwangerschaft murbe machen, sie sollen bich demutigen, dir beis nen Stolz und Sochmuth benehmen, bich wie Die Hutten Redar machen, daß du gang schwarz mie. I a 2

wie ein Rapp, und wie die schwarzen Haarlocken der Könige der Ehren werden follt. Dann das Creuf und der biccere Relch, der ba wie Gallen und Wermuth der Trübsalen, solle dich niderschlagen, die sollen bich zerreiben und braten, in bem Feuer der Ungft und der Betrübnif. Die Frucht beines leibs wird durch ihr Wachsthum dich auszehren und entfraften, baf feine Schonheit beiner Jugend an dir gufeben ift, wann aber bie Stund deiner Enthindung heran kommt, daß du gebahs ren sollt, da du deine Frucht ablegen wirst, so werden alsdann neue Schmergen bich überfallen. beine Seele angstigen, daß du glauben follreit, alle Augenblick den letten Athem auszublasen. Aber doch wirst du nicht in dieser Angst verbleiben, sondern der Zerr wird dich daraus wieder erlös fen, dann er wird den Troft . Becher dir rei. chen, er wird bich erquicken mit bem Geegen von oben, von dem Thau des Himmels, und von der Fettigkeit ber Erben, wann bu wirst boren, daß du eine Mutter worden bist eines Sohns, eines groffen Fürsten und Selben, ein Gohn Jupiter, und Bruder der Diana, welches dir alle beine Schmergen versuffen, und vergeffen machen wied, über der Freude, daß du einen so weisen, madzigen und wackeren Gobn, ber an feinem leibe weiß wie der Schnee, gebohren haft. Donn obwohl er in seinem mannlichen Ulter, roth als Biut senn wird, ist er boch in seiner Geburt weis, glanzet als ber Mond, als die Heerspiken des Thurns der Schönheit. Dein

Dein Willen soll beinem Mann unterthan fenn, und er foll bein Herr fenn, er foll über bich die Herrichaft haben, bu sollt nicht mehr nach Deinem Willen und nach beiner Willführlichkeit le. ben, dann das Regiment der Weiber ist allzuhitig und aberwißig, unbedachtsam, rachgierig, und mit vielen allerhand Odwachheiten berges meinschaftet, barben fladerhaft und gleich ber Loder · Uschen, Die ein fleiner Blaft zerstäuben vermag. Daher soll bein Willen und bein Regiment gebrochen sens, er soll nicht über beines Manns, sondern in Demuch unter deffen Willen fenn. Er als ber Mann, beme bu jugefellet biffe foll bein Serr fenn, bann er ift ber Mann, er ift bas Haupt, er ift der Derr, bu aber bift bas Weib. Er ist zwar burch bich zum Mann gemacht, aber er ist ber Herr, Herrscher und Furst über dich, er hat dich muffen beschüßen und beschiemen, son. ften folltest du zu Dunft und Dampf, zu Graub und Rauch verfliegen, wie dann ein Weib ohne einem Mannnichte ift, und nichts zu bedeuten hat, ber Mann aber ift vermittelft seiner manalichen Rraften, jum Mann und Regenten worben, es ist ein machtiger Unterschied, aus der Geburts binien etwas zu erben, und aus mannli-chen Rraften etwas zu bestiegen, und zu erlangen. Dein Willen, beine Willführlichkeit soll beinem Mann zugethan senn, er wied nun nach seinen mannlichen Reaften, und noch feinen Selbeneigenschaften, dich als bas Weib fürfillch machen, das ist, aus dem Jerbischen, als einem Mist. 21 a 3

Finken, zum Fürstenstand erhöhen, geistlich und lüftig ober himmlisch machen, also bas Weib um des Manns willen erhöhet werden.

Und zu Abam heisset es, sprach Gott: bieweil du gehorchet hast ber Stimme beines Weis bes, und hast gessen von der Frucht, darvon ich dir gebotten habe, daß du nicht solle barvon effen, so sene der Ucker verflucht um beinet willen, mit Rummer follt bu bich barvon nahren, bein leben. lang, Dorn und Distel soll er dir tragen, und follt das Rraut auf dem Felde effen, im Schweis beines Ungesichts solle bu bein Brod effen, bis baß bu wieder zur Erben werbest, barbon bu genommen bift, bann bu bift Erben und follft zu Erden werden. Es heisset, dieweil bu 26am hast gehorchet der Grimm deines Weibs, als bie in Bernunft und Geschicklichkeit bir nicht gleich kommt, und die nicht dich, sondern bu, dieselbe berathen sollt, bist mit derer eines worden, und hast vermittelst derselben gessen von dem Baum, von der Frucht, dem Salz der Natur, von deme die gebotten und verbotten, nicht barvon zu effen, Dieweil beine Datur und Gigenschaften, bessen nicht vertragen kan, und zu vereragen vermag, sondern darvon sterben must, so ist bas mein Urtheil: daß der Alcker, NB. nicht der Baum. und nicht Die Frucht, fondern ber Ucker, die Er. de, der Körper, das Subjectum, barvon du als das Gatz der Erben, die Essenz, und das Kraft. wesen, als das reine Wesen, das Seilige genom.

nommen und herausgezogen worden bift, fene verflucht. Er sepe ein Cadaver, ein Taugenichts, ein verworffenes Wesen, jedoch nicht in dem hare ten Ginn ber Worten, sondern nach dem Weg ber Eigenschaften GOttes, das ist, der tiebe Gottes sene er verbannet, und unmächtig einen zwenten Ubam, ober ersten Menschen hervor zu bringen, oder eine Materie baraus zu ertra= hiren, und einen Menschen baraus zu formiren. Gleichwohl aber habe einen Gergen barinn gelaffen, vermittelft beffen bu bich nahren fanft, aber mit Rummer, mit Mub, mit Urbeit, mit rauten und hacken, bas ift, mit zerreiben und braten, mit befeuchten und ausdrocknen der Materie, mit bauen und murbe machen. Dann sie vie Erde ist vest und hart, barum traget sie Dis stel und Dorn, bas ist, wuste Feces und vers brennliche Fettigkeiten, um so mehr da bu baraus genommen bist, wann aber berer wohl gepfleget wird, so kanst du dich reichlich darvon nähren bein lebenlang, samt alten ben Deinigen, und weilen bu beinen Bauch wie bas Bieh, mit groben irrbischen Trebern vergemeinschaftet halte und an thierische Speisen gewohnet, so sollt bis das Rraut auf dem Felde, welches der Ucker tragen und hervor bringen wird, effen als eine gares und milde Speise, bie beiner Matur nunmehr erträglich worden, und ein gutes Mutrement bas rinn ist. Gleichwohl wird weder der Ucker noch das Feld, kein Rraut oder Pflanzen hervorbrims gen ohne Muhe und Arbeit, baber muft du and 2194

beiten, und im Schweiß beines Ungesichts bein Brod effen, dann du wirst fernerhin nicht im Paradis in dem Wohlstand sein, und ungefor. get Brod essen, sondern auf das land gelassen werden, daselbsten kanst du deine Weisheit ver-suchen, da kanst du die Erden kehren, wenden und bauen, mit reuten und hacken gu recht machen, daß sie dir Speis zur Rahrung hervor. bringe, daß du leben fanst, bann ohne eine foldie Unbaumng des Erdreichs, ohne eine folche Zer. reibung, Bratung, Gintranfen und Austrochnen, wirst du feinen Bortheil haben, dann es muß von ben Dornen und Diffeln der wilden Wurzeln, gereiniget, ausgebrant, zerftoret und gefeget werden, welches sonsten Waschen, mit Wasser, und weis maden genonnt wird. Allebann fanst bu beinen Gaamen barein faen, pflangen und begieffen, bis er zu einer Pflanzen wird, und bu Dich barbon nabren und fattigen fanft, fo lang, bis daß du und bein Weib wirst fterben und jur Erden werden, welches gewis erfolgen wird, bann du bist Erden und sollt wieber zur Erden merben.

Mit Kummer heisset es, das ist, mit Sorsgen, Uengsten, Forcht und Zittern, werdet ihr euch bemühen, das hohe Werk zu erlangen, und die hohe Wissenschaft zu ersinden, und in das Werk zu sesen suchen, ihr werdet die Erde, das Metall zerstören, scheiden, sublimiren und die Ailliren, das Reine von dem Unreinen, das Flüch.

Flüchtige von dem Firen, bas Feuchte von bem Drockenen absondern, hernach die behörigen Theile wieder mit einander vereinigen, und petfectioniren, ihr follt aber wiffen, daß das Rei. ne fehr wenig ift, und mit vieler Unreinigkeit bemackelt, die schwer ist abzusondern, allwo einis ges in der Zerstöhrung, etliches aber erft in der Zusammensestung sich absondern laffet, dieweil in der Zusammensetzung, nur die reinen Theil, sich miteinander vereinigen, das Unreine aber von sich ausstossen. Dahero eine groffe Menge bes in Albam und Eva, das ist, in () und ) vorstellende Materie erfordert wird, gegen die Materie, welche ben Apfel prasentiret, wie dann Die Ungleichheit der Groffe des Upfels, und der teiber Udam und Eva zeiget, als an welchem sie haben den Tod geffen, dieweil in derselben sehr wenig gutes, bas mehrere aber feces und Ers crementen sind, bahero eine lange Zeit erfors dert wird, ehe der kleine Upfel, das in Moam und Eva befindliche gute in sich verschlucket, und das Unreine von sich ausgestossen hat, indeme die Vereinigung in sehr kleiner Quantität geschie. het, auf daß das Fenchte das Trockene, noch das Flüchtige das Fire verderbe, und von seinem Bortheil verscholte. Daher soll allezeit bas trockene Theil die Herrschaft über das Feuchte behalten, und soll alle 8. oder 10. Tage bas Gefäs eröfnet werden, damit die nicht feinwer. dende Feuchtigkeit sich evaporire, und die Theile, Die gerinnen, fich mit ben beften Theilen verdis cfen, 210 5

den, best und beständig werden. Das heiffet dann das land bauen, mit Rummer sich darbon nahren, im Schweiß beines Ungesichts bein Brod effen, bis daß du wieder wirst zur Erden werden, darvon du genommen bist, bann bu bist Erben, und must wieder zu Erden werden. Wie dann alle Producten des Naturreichs in eis nem weicern Berstand, von und aus der Erden find, und wieder zu Erden werden, also find in bas besondere, und in einem engeren Sinn, Brod und Wein aus der Erden, sie werden von dem Menschen verzehret, und in Excrementen, die Sperementen aber in Erden verwandelt. Alle Producten haben ihren Grund in dem Salg ber Erben, sie stehen aus Kraft bes Salzes, in dem Flor ihres Seyns, und werben von dem Salz der Erden verzehret, aber auch zugleich in andere Producten, Pflanzen, oder Insecten ver-kehret: daher heisset es, die Erde oder vielmehr das Salz der Erden, ist eine Mutter aller Dinge, die da alle Dinge hervor bringet, ernahret, aber auch zugleich verzehret.

Ulso von Ubam wird gesaget, daß er sene gemacht aus Staub der Erden, das ist, Salz der Erden, aus einer Ertraction und Essenz der Erden, der aber auch stehet aus Kraft des Salz, das er vermittelst der Speisen geniesset, dieweil wie oben gesagt, daß alle Producten aus Kraft des Salz bestehen, und in seinem Tod, von dem Salz verzehret werde.

Es soll nun Adam im Schweiß seines Ungesichts sein Brod essen, das ist, er soll in einer
feuchten Substanz, in einer gemässenen Wärme
sein Brod, seine Speiß und Trank, sein tebensbedürfnis, das Salz der Natur essen und geniese sen, so lang, viel und oft, bis daß er werde
sterben, alsdann werde das Salz der Erden
ihne verzehren und in Salz der Erden verwandeln, darvon er genommen sene, dann er sene
Erden, das ist, Salz der Erden, und werde
dahero wieder zu Erden, das ist, Salz werden,
welches wohl zu bedenken.

Bott macht dem Abam und seinem Welbe, Röcke von Fellen, und zog sie ihnen an, dann der Mensch war nacket, die Nothwendigkeit hat es erfordert, daß Abam und sein Weib gestleidet werden, daß sie eine Decke des Schußes haben, theils vor den Frost und Hiße, theils aber aus Scham und der Unständigkeit, dann ihre Natur hat sich verändert, und ihre Form vergestaltet, da sie aus einem Geistlichen, in ein leibliches übergangen, aus einem Unsichtbaren, ein Sichtbares worden, daher nothgezwungen, Röcke haben mußten, um Schuß wider die Hiß und Frost, da sie durch Austreiben aus dem Garten allen Elementen ausgesest waren, daß dieselben in sie würfen konnten.

Da sie also angezogen und angethan waren, hat Gott sie aus dem Garten gelassen, auf die Ers

Erde, daß sie das Feld baueten, auf daß sie sich ernähren ihr tebenlung, das ist, bis an ihr Ende.

## Vierter Theil

ber

Fürstlichen und Monarchischen Rosen von Jericho.

Genes. VI. Cap.

oah that alles was ihm der HErr gebotten hatte, und wie alles in der Bereitschaft, und mit ihme in dem Raften war, und ale sieben Tag vergangen, tam die Gundfluth, das Wasser auf die Erden, dann es thaten sich auf alle Brunnen der groffen Tiefen, und die Kenster bes Himmels, baß ein Regen fam auf Erden, 40 Tage und 40 Nachte, daß bas Waf. fer funfzehen Ellen über die hochsten Berge, 150. Tage stunde. Moah that alles, heisset es, mas ber Herr gebotten hatte; er machte ein Schiff, eine Urche, und nahm barein alle Erearur, bie da sollten erhalten werden, vor dem Untergang ber Welt, ber Gundfluth, er nahm zu fich alles was auf eine lange und beschwerliche Reifi, an Speiß und Trank, für Menschen und Thiere,

nach Erforderlichkeit zu fich . wie er gelehret und unterrichtet war, er mußte aber zu Unfang verfuchen, wie fich biefe Reifgeferten gufammen vertra. gen wollten. Daber mußte er 7 Tage harren, ebe fie in den Raften eingeschlossen und eingesperrt wurden, ba er erft nach fieben Tagen in bem Raften eingesperrt worben ware, und erst ba fieng Die Gundfluch an, daß bas Waffer auf Erden kam. Die siehen Tage hat es schon geregnet, und war die Erde mit Wasser, als mit einer Gundfluch begoffen und befolger, aber bis bahin hat die Erde das Wasser in sich geschlucker, versieget und aufgeschöpfet, baber hatten bie in der Urche noch eine frene laft, da aber die Erde das Wasser nicht mehr wollte verschlucken, sonbern darüber flosse, so wurde der Kasten geschlos. fen, und die Gunbfluth fangte mit ganger Macht an, und fam das Woffer auf die Erden. Dann es thaten sich auf alle Brunnen des groß sen Abgrunds, der grossen Tieffen der Brden, es erofneren sich in demselben ale le Quellbrunnen und brodieren alle ihre Wasser aus dem innersten hervor, daß das Wasser aus den verborgensten Tiefen, berfür kam über die Erden, jo daß sich die Erden gleichsam alles ihres Maffecs erschöpfete, allein biejes mar nicht gemig bie Erde zu erfanfen, es var nicht hinlanglich alle Erearuren zu verderben; sondern es thaeen sich auch auf die Senster des Zimmels, das ist, die Wasservolten, die Wassergefässe und Wasserv schiau.

schläuche in der Sohe, und gossen ihr Was. ser herab auf die Prden, so daß ein groß ser Regen auf Erden kam 40 Tage, und 40 Nächte. Grausame Straffen, wann die Wasser aus dem Abgrund der Erden hervor oder heraus quillen, daß eine Tiese der andern ruffet die Proen zu verderben. Aber noch grausamer, wann ein Plagres gen vom himmel, von oben herab fallet, 40 Tage, und 40 Machte, und aifo zwen mach. tige Wafferfluten zusammen schlagen, Die Erden zu bedecken, und alle Creatur, die einen Alchem hat, zu verderben, die 15 Ellen hoch, über die hochsten Berge herauf gehen, und 150 Tage stehen bleiben, damit nicht nur alles erfterbe, sondern auch barinn verwese, und zu einer neuen Generation geschickt gemacht werde, auf bag wann die Wasser von ber Erden verloffen, die Erde alsobald grune, und auf ein neues Früchte hervor bringe.

Da nun das Gewässer also 150 Tage gestanden hat, da lies GOtt einen Wind auf Eesden fommen, und die Wasser sielen, die Brunden der Tiefen wurden gestopfet, samt denen Fenstern des Himmels, und war dem Regenges wehret, so daß das Wasser sich verliefe von der Erden, und nahm ab nach 150 Tagen, da nun das Gewässer, die zwen Wasser also 150 Tage gestanden, und alle Creaturen ersäuset und zu Grund gegangen war, da fam ein Wind, ein durs

durrer Ostwind, ein gemessener, trockener, warmer Wind, auf die Erden, oder vielmehr auf das Wasser, und in die Erden, darvon die Wasser abnahmen und sielen, dann dem Regen war gewehret, die Fenster des Himmels wurden geschlossen, der Himmel wurde hell, die Wassergeschlossen, der Himmel wurde hell, die Wassergeschlossen, damit kein Regen herabsiel. Desgleichen die Brunnen der Tiesen waren gestopfet, sie musten auf hören Wasser hervorzu brodeln, dann sie waren erschöpfet, damit das Wasser abnahm, sich wieder in seine Behältnisse, in seine Versammlung verlausse, und die Erden ertrocknete.

Db nun wohl sich das Wasser von der Ers den verloffen, hat es gleichwohl alle seine Kraften ber astralischen und mineralischen, bas ist, alcalischen Eigenschaften, bas ift, allen feinen Schlam und Fettigkeit, welchen es von seinem Unbor mit fich führende, als auch aus benen ersauften Eorpern, ertrahirt und in sich gezogen, ber Erben zu theil gelaffen, bann bie Winde, bie durren warmen Offwinde, führeten nur die entfrafteten, phlegmatischen, luftigen Waffer ab, die ba die fetten Theile, aus ihren Poris, zuruck gelassen, dann die schwaren, schlamich. cen, bicken, mineralischen und aftralischen, Das ift, steinwerdende Theile, sanken nach der Erben, und fielen ju Grunde, fie machten die Erbe fett, und fruchtbar, fie baueten diefelbe, fie machten selbe als neugebohren, neubelebt, bak

sie unenbliche Frucht hervor brachte, dann alle diese fette Theile, in den Poris des Wassers, sind das teben der Erden, dann es sind die Rräften des astralischen und mineralischen Salniters, die da durch das Wasser von der Erden ausgezogen worden, und darvon die Erden unfruchtbar, ungeschlacht und untüchtig wäre, ferner einige Früchte herfür zubringen, daher Watt der Kere durch seine Weissheit es also geordnet, das dies se salnitrische Kräften und Eigenschaften der Erden, musten wieder zugetheilt werden, und durch das Wasser in die Erden eingeführt, in der Ers den vertrocknen, und zu Erden werden.

Da nun das Waffer 150 Tage also gestans ben hat, nahm es ab, daß am 17 Tage des siebenden Monats, sich der Kaften auf dem Berg Ararat sekere, es verlief das Gewässer und nahm ab, bis auf den zehenden Monat am ersten Sa. ge, ba man die Gpigen ber Berge fabe, unb nach 40 Tagen that Mont das Fensier auf, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog ims merhin, bis daß das Gewässer verdrocknet mat auf Erden. Es heisset nach 150 Tagen nahm das Wasser ab, oder nach 200 Tagen, nachdem das Wasser auf Erden kommen war, sagte sich der Kasten auf dem Berg Urarat, von da an verlief das Waffer und nahm ab, bis auf den zehenden Monat, ba man die Spigen der Berge sahe. Von da an harrete Roah noch 40 Ca. ge, ba lies er einen Raben, einen schwarzen · Mas Naben aussliegen, der flog immerhin über der Erden, und kam nicht wieder zu Noah, sondern blieb auf der Erden, bis daß das Wasser gangelich vertrocknet ware.

Da aber ber Rab nicht wieber in ben Raften zuruck fam, sondern auf der Erden bliebe, ba harrete Moah noch eine Zeit, und lies eine Tauben von sich ausfliegen, auf daß er vernahm, ob bas Wasser ober Gemasser gefallen ware auf Erben, ble aber wieder fam; er harrete also auf den Raben, aber vergeblich, bann er bliebe auf ber Erben, er fand seine Mahrung auf ber Er. den, an allerhand Edrpern, da et aber nicht wieder kam, lies er eine Tauben, eine weisse Tauben, einen ganz anders gestimten Bogel ausflies gen, um zu vernehmen, ob bas Bemaffer voll. lia gefallen, und die Erben trocken mare, und auch ob die Tauben gleich dem Raben auf der Erden verbleiben wolte, allein es heiffet, fie fam wieder, sie hatte noch keinen Aufenthalt, teine Nahrung und keinen vesten Juß, für sich gefunden, aber auch von dem schwarzen Raben vers folget morben, baß sie wieber guruckfebren, und nicht auf der Erden Weiben mußte.

Nach sieben Tagen lies er abermahlen eine Tauben fliegen, Die fam auf ben Abend guruck, und bracht ein abgebrochen Blat von einem Dele baum, da harrete er noch andere sieben Tage, und lies wieder eine Tauben fliegen, die kam aber nicht wieder. Es heiffet, nach fieben Tagen lies er abermahlen eine Tauben fliegen, um zu vernehmen, ob bas Gewässer verflossen, und die Erden trocken sene, sie funde aber keine groffere Bergnüglichkeit, tann die erstere, dieweil die Erde noch nicht trocken, sondern die Thaler und Felber mit Waffer bebecket, und nur bie Berge ober Hugel ber Erden zu sehen, ba noch feine Tauben Rahrung, von famtlichen Fruchten, anzutreffen, jedoch eine hofnung eines balbigen, und glucklichen Erfolgs. Dann fie die weisse Tauben brachte ein Blat, abgebrochen von ei. nem Delbaum, nicht von einem Mandel . Reis gen. ober andern fruchtbaren Baum, sondern Delbaum, das ift, von einem Baum der Fruch. se traget, die ein herrliches, edles, fettes und fliessendes Del geben, sie brachte solches dem Moah, zu seinem und ber Seinen Troft, bag fie baib aus diesem Elend werben erlofet werben, und ihre Schiffahrt zum Ende eile, wie bann er noch sieben Tage harrete, und wiedermablen ei. nen Bersuch machte, ba er eine britte Tauben fliegen lassen, die aber nicht wieder fam, jum Zeichen, daß sie Mahrung und Aufenthalt gefun-

den, daß die Gewässer versieget, und die Erden trocken sene.

In dem 601. Jahr des Alters Moah, am ersten Tage des eisten Monats, also nach 370 Tagen, vertrocknete das Gewässer auf Erden, daß der Erdeden ganz wecken war, worauf also Noah am 27 Tage des zwenten Monats, samt allem was ben ihme in dem Kasten war, an oder auf das Land steigete, und opferten Brandopfer zum lieblichen Geruch dem Herrn, für die gnädige Erhaltung, und allem Wohlseyn.

Zum endlichen Schluß biefes Abschnitts, so wisset, daß Moah mit dieser Zeitrechnung ber Sundfluth, uns gar heilige Dinge beschreibet, von bem Werk des groffen Geheimnis, wie dasselbe von dem ersten Unfang, bis zu dem letten Ende, muffe gearbeitet werden, wie dann nicht nur dieses, sondern auch die Tage einer jeden Abwechslung, der erforderlichen Arbeiten, und die Farben deffelben, so daß es einen weit große seren Unschein hat, daß Roah darmie bieses groffe Geheimnis habe beschreiben wollen, als aber von einer Gunbfluth Melbung thun. Geis ne Buspredigen, die Erbauung ber Urche, und das Eingehen mit aller Erforderlichkeit in die Ur. che, zeiget uns die Materie des groffen Werks, ben geheimen Ofen, und die Vorbereitung zu dem groffen Werk. Von der Zeit des Unbruchs Der Gundfluch, da fich die Quelbrunnen bes 216. 256 2 grands

grunde erofneten, und bie Fenster bes himmels aufgethan wurden, und der Regen haufig bere abfiel, bis zu Ende der 40 Tagen, bilder uns ab, einerseits die Scheidung der Elementen, und anderseits die Composition der behörigen Theilen. Die 150 Tage aber, in welchen das Wasser über der Erden gestanden, bezeiget Fermentation, Putrefaction, Solution und Coagulation. In dem Absteigen des Wassers die 40 Tage, nach welchen er bas Fenster erbfnete, einen Raben fliegen loffen, ber aber nicht wieder foms men, will uns sagen, wie Noah habe das über-flüßige Wasser aus dem Kasten herausstiegen laffen, benn bas Ausfliegen eines Raben bedeut, daß die Materie sene als ein Rabe schwarz worben, das ist, ber Rabe habe sich mit ber Materie vergemeinschaftet, und baher schwarz worden. Die zu drenmahlen, nach sieben Sa. gen ausfliegende Tauben, bedeutet uns die Weis fe, wie die Materie in ben Gefaffen weis werde, vermittelst eines siebenfältigen Gewichts seines flüchtigen Theils, in welcher sie sich baabet und neugebahret, baher bann bie eine Sauben ein Delblat, das ist, die Hofnung eines glucklichen Fortgangs, und daß die lette Tauben nicht wies ber kommen, ist bag bie Materie in ber Beise, sich perfectionirt habe, das Ausgehen aber aus dem Kasten, ist das Ende, und die schuldigste Dankbarkeit gegen Gott, für alle seine Gute und Segen, fo er bem Urbeiter hat gebenenlafe fen.

sen: Welche Urbeit nun in allem 370 Tage währet, wann man solche vor natürliche Tage rechnet, und nicht ein mystischer Sinn darunter verborgen ist, so dem Urbeiter zu
entlösen überlassen wird.



**Bb** 3

Funf.

Fünfter Theil.

der

#### Fürstlichen und Monarchischen Rosen von Jericho.

Genes. XIX. Cap.

wen Engel kamen gen Soboma, und loth sas unter dem Thor, und da er die Engel oder Botten Gottes sahe, stund er auf und bucket fich mit seinem Ungeficht auf die Ers ben, und sprach: ihr Herren fehret boch ein in bem hause euers Rnechts, und bleibet über Nacht, lasset eure Füsse waschen, so stehet ihr des Morgens fruh auf, und ziehet eure Straf. fe. Mach vielem Befprach fagten ble Engel gu Loth; wir find kommen, und werden diese Stat. te verderben, und als die Morgenrothe anbrach, bieffen die Engel ben loth eilen, und sprachen, mache bich auf, nimm bein Weiß und beine zwen Tochter, daß du nicht umkommest auf dem Weg, und als die Engel den loth hatten mit ben Geis nen heraus gebracht, sprachen sie, errette beine Geele, und siehe nicht hinder bich, und stehe nicht still auf dem gangen Weg.

Da lies der HErr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel, auf die Städte Sodoma und und Gomorra, und kehrete um die ganze Gesgend, mit allen ihren Inwohnern. Gein Weib aber sahe zuruck nach der Gegend Sodoma und Gomorra, da war sie in eine Salze Sculen verwandelt, welche noch stehet auf den heuntigen Tag. Abraham war des Morgens früh auf, und wande sein Angesicht gegen Sodoma und Gomorra, und siehe, ein Rauch gieng auf vom Land, wie ein Rauch vom Ofen. doth aber wohnete hierauf in einer Hölen, ben Zoar mit seinen zwen Töchtern.

Der Her lies Schwefel und Feuer reg. nen vom Himmel, zwenerlen wesentliche Feuer fallen vom Himmel auf die Erde. Das Feuer fiel auf die Städte Sodoma und Vomorra, auch auf dieselbe ganze Gegend und alle Einwohnere, so daß das Feuer alles Wesentliche, das verbrens lich ware, verzehrete, und in eine Salz lacken verwandelte. Abraham war sehr geängstiger um seinen Better ben loth, daher stund er bes Morgens fruh auf, und sahe nach dieser Gegend, ob der Herr die Städte verderhen werde, wie er ihme gesaget hat. Er sahe also einen Ranch aufgehen, oder aufsteigen, vom lande, wie ein Rauch vom Ofen. Woraus Ubraham schliessen konte, daß zufolge des Worts des Herrn, Go. boma und Gomorra verderbet, und in Uschen verkehret werde. Dieweil aber des koths Wei-be dem Wort des Engels ungehorsam ware, und zuruck sahe, war sie in ein Salz, in ein Bb 4 Salz. Seulen, das ist, in ein Statuen von Salz, zur ewigen Gedächtnis verwandelt worden. Wie dann das Salz ein ewiges umerstöreliches Wesen ist, und daher heisset es; das diesse Salz. Sculen noch stehe auf den heuntigen Tag, eine sonder bemerkungswürdige Historie, toth aber und seine zwen Töchter halteten sich ben dieser erstaunungswürdigen Veränderung nicht auf, sondern eileten, daß sie nach Zoar karmen, sie flohen in eine Höle daselbsten, und blies ben allda eine lange Zeit.

Da sprach bie altere Tochter ju ber Jungern, unfer Batter ift nunmehe alt, und ift fein Mann auf Erden, ber uns mehr beschlaffen mo. ge, nach aller Welt Weisse. Go fomm, lag uns unferem Batter Wein ju trinfen geben, und ben ihme Schlaffen, baf wir Saamen von unsem Batter erhalten. Die Aeltere, die Himm-lische oder Geistliche, sprach zu der Jungern ber Clementarischen, unfer Vatter bon Natursalz ift nunmehr alt, und daher unser Batter, er hat uns gezeuget, und wir find von ihme her ent. sproffen, ob gleich wir feine Mutter find, so ift er bort unfer Batter, und da fonften fein Mann auf Erden, der Rraft und Macht hat uns zu besch'affen, und einen Saamen zu erwecken, damit unser Gedachtnis und unser Rahmen in ber Welt bleibe, so tomm, lag uns unserm Bac. ter Wein zu trinfen geben, und ben ihme schlafe fen, daß wir Soamen empfangen, last uns, mite

mithin Bende zusammen, ihme Wein zu trinken geben, ihme mit dem Geist des Weins stärken, seine alte und kalte Natur und Eigenschaften erwecken und lebhaft machen, daß er uns beschlaffe, in seine Urmen aufnehme, und daß er seine Salzednatur und Eigenschaften und mittheile, uns schwängere, fermentire, und wir von ihm Saarmen empfangen.

Ilso gaben sie ihrem Batter Wein zu trinken, und legten sich zu ihme schlassend, und er wards nicht gewahr, da sie sich legten, noch da ssie aufstunden, dieweil er lebloß, und ein leblosses Wesen von menschlichen Eigenschaften ware. Ob wohl er, als das Salz der Natur ein keben in sich hat, so war er der Bengelegenen nicht gewahr, allein nichts destoweniger waren sie von ihme fermentirt und geschwängert, sie hatten sich mit ihme, und er mit denenselben vergemeinschastet, daß sie gleich wie zuvor, zusammen ein einiges Wesen worden waren, sie nemlich die Tochter gebahren aber Söhne von ihrem Batter, die hernach die mächtigsten Helden und Bölker worden sind.

Wir sollen diese Passagen, Fabel oder Tradition nicht also, irrdisch fleischlich und sündlich ansehen, als dieselbe uns vorgestellt wird, und nach benen heutigen Gesesen verbotten. Dann es ein mächtiger Unterschied, zur Zeit der Ult. Batter, und den heutigen Zeiten, man muß da-Bbs hero mit gröfferer Uchtung, von ben Stamm. Battern der Juden, und judischer Rirchen hal. ten, als die übereilete Unvernunft darvon urchei. let. Wir sollen in diesen Traditionen nicht ben Buchstaben, nicht ben fleischlichen Ginn, sonbern ben mustischen Grund suchen und forschen, so wird berfelbe uns ju ben bochften Dingen ber Matur leiten, welches wir bann euch, auf euer aller Wohlsenn empfehlen,

und das ist das

M



Neuangezündte hellbrennendeß

Feuer,

oder

# MERCURIAL-Liecht,

50

denen verzagten Alchymis sten aufs neue widerum anges zündet wird,

Von einem wohlbekandten, doch ungenanten Freund. mill finited Flore 9



## Vorrede

Un den günstigen Leser.

Jugend auf, sowohl aus angebohrner Jugend auf, sowohl aus angebohrner Inclination, als durch Veranlassung meiner medicinischen Prosession, zu der chymischen Wissenschaft Lust und Lieb getragen, und darinnen, ohne Ruhm zu melden, so viel die Curam menschlichen Leibs betrift, nicht wesnig Progreß gethan: habe ich um der Natur, wie ich mir sigurirte, auf den Grund zu kommen, es seie durch gute Meynung, oder wenigti einen löblichen Fürwitz angetrieben, nicht weniger in metallicis, und fürnehmlich die Weränderung der Metallen betressen, setwas zu versuchen, mich unterstanden, demmach sass zu versuchen, mich unterstanden, demmach

fast 14. ganzer Jahr lang ungesparten Fleisses, an demjenigen, was einem rechtschaffnen Kohlenbläser (wie man die Chymicos untersweilen zu nennen pflegt) ex officio zukommt, so wenig an Unkosten, als saurer Mühe und Ursbeit das geringste erwinden lassen, am End aber dessen für die verhofte reiche Ausbeut, nichts als ein Ens rationis, das ist, die allerswenigste Realität davon getragen.

Gleich wie nun vieler Menschen Urt und Eigenschaft ist, dasjenige, so sie mit ihren fünf Sinnen nicht begreifen konnen, für unmoge lich auszuschrenen: also vermaßte ich mich auch, und zwar nach einer so langen vergebs lichen Mühe, wie ich mich bedunken liesse, mit groffem Fuge, die Weitschweiffigkeit der Natur, nach dem geringen Maß meines eitelen Verstandes zu bezirken, und schlosse nicht allein ben mir, es mußte an der Welt = beruffenen Transmutation der Mekallen, nichts anders, als ein lauter nichts senn, sondern hielte mich auch Gewissens halben verbunden, solche, meinem Wahn nach, unwidertreibliche Wahrs heit, meinem Nebenmenschen aus driftlicher Liebe zu einer Nachricht, und Warnung mit-

zutheilen, in welcher Mennung ich ein Frace tatlein unter dem Litul, Gauckel-Taschner zu Papier gebracht, in sich haltend die Streich und Behendigkeiten einiger Chymiastrorum un. serer Zeiten, deren ganzes Goldmachen darinn bestehet, daß sie das liebe naturliche Gold, ohne einige Zauberen, meisterlich und unvermerket denen andern Drogen im Tigel zu addiren, nachmahl so viel sie hinein gebracht, von dem Plunder wiederum zu sub= trahiren wissen, ihre einfältige Büchsenbläser indessen weiß machend, es seve solches vermittelst einer chymischen Transmutation, oder Multiplication zuwegen gebracht worden, mit deren Beutel sie indessen auch das Dividiren zu Werk stellen, und solchergestalt die 4. Species der Arithmetic auf eine absonderliche, und vielleicht die alleredelste, oder wenigst für sie profitirlichte, aber galgenmäßige Urt zu practiciren wissen.

Inswischen ich nun mit der Drucksertisgung solches Auflages zu Werk gienge, fans de sich aus göttlicher Verhängnuß, daß die Kayserl. Residenz-Stadt Wien, durch die leidige Pest heimgesucht, allwohin um das ge, ringe

#### Porrede.

ringe von Gott mir in dergleichen Fallen ververliehene Talentum zu exerciren, mich mit sols chen meinem noch nit allerdings ausgemachten Werklein auf den Weg machte, wegen ges sperter Passe aber unterschiedlicher Orien, zu dren, vier und mehr Tage aufgehalten wurde. Wie ich nun meiner Gewohnheit nach aller Euden, mich nach Kunsten und Kunstlern umthate, gerieth ich im Landlein ob der Ens, oder Ober-Oesterreich, zu einem alten betag. ten, und ruhigen Chymico, welcher im nachs suchen des allgemeinen Objecti Chymicorum, oder Lapidis Philosophorum bereit geraume Jahr verschlissen, und weiln ich ihm desfalls jemahlen auf ein verlangtes End zu kommen, die Unmöglichkeit durch meine vermeinte Grun. de erweisen wolte, zoge ich anfänglich seinen Widerwillen über mich, der doch nachmahls, da er vielleicht meine aufrichtige Meynung, und daß ich mir die Chymica auch etwas sauer werden laffen, vermerkt, gleichsam in ein Mit= leiden verwandelt wurde, und ihn veranlaßte, mich einige Experienzen sehen, auch mit eigner Sand practiren zu laffen, deren Umständ und Evidenz, mir endlich die Augen also erofnes ten, daß ich bekennen mußte, es sey mahre

haftig eine chymische Verität in der Natur; und als mich dieser ehrliche Mann hierauf fragte, ob ich noch behaupten wolte, daß alle Allchymisten Betrieger sepen, nahme ich meis nen chymischen Gauckel. Saschner und zerrisse solchen, zur Satisfaction meines begangnen Jerthums, und übereilten Ausspruchs für feis nen Augen, dankte GOtt, und selbigem guten Freund, daß er mich dermahleins in der Chymia etwas reales sehen lassen, erinnerte benneben Diesen, solches Salent nicht also zu vergraben, daß es mit ihme absterben mußte, sondern manchem Chrliebenden Rachsucher zu Erost einiges Liecht davon zu hinderlassen; worauf er, lieber Leser, mir gegenwärtiges Tractatlein zugestellet, und erlaubet, es an den Tag kommen zu lassen, des fernern Versprechens, daß in kurgem noch eines dergleis den, nebst denen hieroglyphischen Figuren folgen solte: massen sich eines auf das andere beziehen thate, und bende einander benothis get waren. Ich communicire es derowegen aufrichtig, wie ich es empfangen, bitte jedoch den gunstigen Leser, bevor er solches zu lesen und zu verstehen unter sich nimmet, mit seinen Des Ch. Schr. III. Ch. (Ec

#### Porrede.

Gedanken etwann ein Vierteljährlein ben eis nem Brodbecker in die Schule zu gehen, das selbst die Natur der Fermentation wohl eins zunehmen, maffen solches zu unserer Kunst, in deren das Acidum viel zu sagen hat, gleiche sam den Schluffel führet. Alsdann wird ihm zu hoffen vergonnet senn, die Vermahlung un. ferer reinen Jungfrau, und unfers reinen Junglings dermahleins mit Vergnugen zu lies ben, und um desto füglicher darzu zu gelangen, wird ein einfältiger Rath nicht zu verwerffen seyn, nemlich der Kunstler wolle die Mühe thun, um die Operation nit nur einfach, oder in simplo, sondern mehrfach unter die Hand zu nehmen, Ursach, weilen die Zeit, das Wetter, Feuer, und hundert andere Zufälle leichtlich eine widrige Würkung in ein Werklein bringen konnen, so man hernach der Natur zuzuschreiben, und so fort auf eine Unmöglichkeit hinaus zu argumentiren pfleget, welches aber mit Behuf angedeuteten Wegs nicht so leichtlich geschehen wird. Im übris gen, gleich wie dieses Werklein einfaltig, Die Operation ebenfalls einfältig ist, also habe dem gunstigen Leser, den Eingang dieses Buch,

#### Porrede.

Büchleins durch diese meine nicht weniger einfältige Erinnerung machen wollen, bittend, daßier sich solches also zu einem erwünsch; ten Effect wolle gedenen lassen, gleich wie es von zwenen aufrichtigen Herzen, der Verfasser und dem Druckfertiger herkomt.

Der ich verbleibe

Des günstigen Lesers

allezeit

Dienstwilligster

Gottfried Mæbius, Med. Doct. & Practicus Augustanus.

## AUREUM SECULUM REDIVIVUM.

Wirst du die Metallen nicht solviren, In vanum thust du laboriren, Berstehe das Fix muß slüchtig werden, Sich wieder kochen in sein Erden, Oder muß bleiben ein Fix. Liquor rein, So tingirt er den Mercurium fein.





er ben uralten Stein ber Weisen wi' arbeiten, und benselben mit Funda ment finden, ber mus vor allen Din gen, was eigentlich die Natur aller Geschöpf in der ganzen Welt, welche so wohl obers als un. ter der Erden senn, Item wovon jedweders Corpus, es sen ein Vegetabel, Animale, ober Minerale, zusammen gesetzet, und sein Principal. Fundament ist, wohl verstehen, auch wodurch, oder mit was es zu seiner Reiffe und End. schaft gebracht werde, zuvor aber sich wohl um. sehe, und lerne, was der Spiritus universalis Mundi, und Principia aller irrbifden Dinge fene, wobon Flamellas redet, und beschreibet solchen auf Diese Weise sagend in dem fünften Blat seines chymischen Tractatleins ic.

Wer darzu kommen, und etwas Guts finben will, der mus gehen auf den Berg der Sieben, da keine Ebne ist, und von oben herab schauen die Sechste, der sie von ferne sehenwird. Auf diesem hohen Berge wird man erkennen da

Ec 3 triums

## 406 Neuangezündt-hellbrennendes

triumphirende und regalische Kraut, welches etliche Philosophen mineralisch, etliche vegetabilisch genennet, und saturnialisch heisset; man muß aber das Gebein senn lassen, und die Suppen, so davon kommet, nehmen ganz rein und sauber, darvon dann der meiste Sheil des Werks gemacht werden kan, dieses ist der rechte Mercurius Philosophorum, welchen man nehmen soll-

Derowegen merke, daß alle dren Regna, anfangs principaliter in dem reinen unbesteckten Weltgeist, welcher noch keln Corpus an sich genommen, bestehen, und wird von denen Philosophis ein Universal-Mercurius oder Spiritus genennet, welcher gleichwohl so capabel, daß er alle Ding zuruck, was dieselben vorhero gewessen, bringen helsen kan, aber für sich alleine mag er solches nicht verrichten; ist auch kein einziges Subjectum ober und unter der Erden, wordus der Lapis allein verfertiget werden könne, und bilde ihm es nur niemand, er sen auch wer er wolle, ein, daß er bamit seine Intention ersteichen werde.

Der Unfang capricioser leute Urbeiten, stehet oftermahls in grosser Hosnung, aber es wird

allemahl in fine nichts daraus.

Go jemand auch das Principalstuck, wels ches in dem composito Lapidis vor allen Dingen requiriret wird, ungefehr unvissender Weise in die Hand bekommen thate, fan derselbe doch nichts guts damit ausrichten, er tractire auch dasselbe so subtil und kunstlich als er immer wolle?

Jh

Ich bin auch bereits in bas vier und zwangigste Jahr, von vielen Betriegern und Bog. wichten, vorsetslich schier um all das meine gebracht worden, der erste agirete einen Process. Kramer an mir, fegte meinen Beutel tapfer, der andere hatte mir bald diß, bald jenes Specificum oder Subjectum eingeraumet, der dritte brachte sonsten wunderliche Fantasterenen auf bie Bahn, womit ein Unwissender, welcher das Arcanum Alchymiæ, oder wohre Fundament nicht gewußt, er sene im übrigen so gelehrt und vernünftig als er immer wolle, gewesen, meisterlich hat betrogen werben fonnen.

Wann nun dieses ein Ruhm ware, bag eis ner etliche Principal. Betrieger, Generalichwager und land taufer hatte um sich, und in seinem Brod gehabt, so konnte ich mich bergleichen Gesellen Patron einen mit nennen, indeme ich mich jum öftern in meinem treuberzigen Gemuth versichert, daß ich den wahrhaftigsten Adeptum ben mir gehabt, allein etliche hab ich in einem Jahr, etliche auch in langerer Zeit, was dieselbe für

Raubvogel gewesen, fennen lernen.

Unter allen denen jenigen aber hab ich einen zwen Jahr unterhalten, welcher die andern in superlativo gradu übertroffen; erstlich war dieser bon einer ansehnlichen Persohn, anderns, wohls beredet, brittens über die massen belesen, viers tens listig und verschalket, baß er gleichsam mit bem halben Besicht hat lachen, und mit dem anbern Theil weinen konnen. Funftens, unberschämt, EC A 2 - 6

### 408 Neuangezündt, hellbrennendes

schämt, mit falschen Briefen und gerechtscheinenben Documenten gefüttert; in Summa, ein solcher Erz. Böswicht, daß ich bisdato nicht glaub, daß dieser Galgenstrick seines gleichen habe; wann ich dessen unvergleichliche Schelmen=Practica, und höchstverwunderliche Begebenheiten allhier beschreiben wolte, müßten gar viel Bögen Papier damit verderbet werden.

Ueber beren Gesellen ihrer Materien nun, woraus ein und der andere seiner Einbildung nach, den Lapidem hat verfertigen wollen, ware ein Haufen Dinges zu erzählen, welches ich doch nicht gar umgehen kan, sondern denen aufrichtigen Liebhabern zur Warnung und Besten, hiers

von etwas wenigs zu melden.

Dhen erwehnter Großsprecher und Spizbube, hat unter andern behaupten wollen, daß der Thau und Regenwasser das rechte Subjectum
wäte, auch darüber viel Fantasterenen vorgebracht, und erweisen wollen; nach Versliessung
einer anderthalbjährigen Frist aber, gieng der Proces in Lami aus, woben Zeit und Kosten verlohren waren, diesen Gesellen hab ich samt seinem Weib (der Frau Goldmacherin) und fünf
andern Persohnen, welche ihn bedienten, währender Zeit über auf dem Halse gehabt, von
dem Geld aber, was er neben dem von mir nach
und nach ent lehnet gehabt, und nicht wieder bekommen, sag ich nichts.

Damit ich nun weiter fomme, und von anbern Goldka fern (welche mir auch ben Beutel mit der Hectica bezaubert haben, und meine Ducaten und Thaler auf weiß und roth dermassen volatis lisch gemacht, daß dieselben ganz irreducibel worden) ein mehrers gedenke; so sennd unter des nenselben wiederum kunstliche Taschenspieler und Unkenbrenner gewesen, welche mehrmahlen andere Subjecta sich eingebildet, ja so eiferig, daß sie sich darben hätten erschlagen lassen, unter welchen Antimonium, Vitriol, allerhand Erz- und Bergsäste, wie auch sublimirt Auripigment begriffen waren.

Unter biesen obernenten faulen Fischers. Anechten fande sich auch einer, derselbe wolte nun über alle andere der gelehrt. und erfahrneste senn, rühmte sich darben zum öftern, daß er als les aufdeckte, und an Tag brächte, was jemahls in der Alchymia gethan werden könnte; derselbe überredete mich, daß man vermittelst des Butyri Antimonii aus allen Metallen ihren heimlichen Mercurium, Farbe und Essenz ausziehen müßte; und wann dieses vermittelst eines subtilen Handgrifs zu einem Croco digeriret wurde, solte hernach dieser die imperfecten Metallen beständig färben, subtil und compact machen.

Als ich nun das End erwartete, welche Zeit bis in zwen Jahr sich erstreckete, und hernache mahls miteinander tingiren wolten, so gienge solcher eingebildete theure Schaß nicht an, und wolte gar in nichts reuseiren, da fand dieser sich selbst rühmende Universalist und Hoffartsbube (der mich auch währender Bekandtschaft mit seinen falschen Listen dergestalt gebunden, daß sch

Ec 5

schier

#### 410 Neuangezündt-hellbrennendes

schier ohne seiner Erlaubnuß, mit niemand ans bern fren reden dörfte) daß er sich mit samt mir

betrogen hatte.

Ben dieser Beschaffenheit war mir nun wieber übel zu Muthe, und gedachte, hätte ich meine Unkosten, und für diesen betrügerischen Proces (welcher gleichwohlen in einem nahmhaften mehrmahlen bestunde) bezähltes Geld wieder, alleine es war schon geschehen: und weilen der darmeben ein über die massen tapsferer Schwäßer, und ausgemachter unverschämter Beselle war, solte ich ihme bennoch, es war mir lieb, oder leid, glauben, daß der Proces wahrhaft und gerecht wäre, sintemahlen es nur (seinem betrüglichen Borgeben nach) in einem gar schlechten Handgrif gesehlet senn solte; mußte über dieses alles noch stroh senn, daß er mit mir zufrieden war, ob ich schon Zeit, Unkosten und Seld, gedachte zwen Jahr, darben consumiret hatte.

Dergleichen Begebenheiten endigten sich noch nicht, und bliebe nicht darben, sondern meine Begierde, das rechte und endliche Ziel dermahleinst zu erhalten, bewegte mich serner, spendirte dahero weiter von neuem Zeit und Unkosten darauf, resolvirte mich aber, (so mir GOtt der Allmächtige anderst das leben und Gesundheit darzu schenfen thäte) darben eines gewissen Termins, wie lang ich solches Handwerk noch treiben wolte, und so über dieses nicht meine Intention erhalten solte, ich alsdann dieser Prosession völlig mich vers

zeihen, und gute Nacht geben wolte.

Mach.

Rachdeme nun meine Resolution ben mir also verfasset war, schmeckte ober roche mich furz bar. auf überzwerch Feld, ein nagelneuer Goldwurm, welcher nach feinem verbrachten philosophischen Praludio, und Incaminirung melbete, baß alle Diejenigen, mit welchen ich die zwanzig Jahr hero laboriret, gefehlet, und mich verführet hatten; maffen solche eble Wiffenschaft weit in einem anbern Dinge bestunde, als man bermennen thate. Es ware ihm leid, baß ich so grausam verführet, und um das meine so liederlich gebracht worden senes er wolte mir aus Barmherzigkeit und christlichem Mitleiden bie rechte Wahrheit und Grund Diefer alleredelften Runft offenbahren; Item es folte mir alles wieder erseget werden, was ich in währendem diesem Erercitio verlohren hatte.

Mun gedachte ich ben mir felbsten, bas ift ber rechte, jest werde bas gewünschte Ziel einmahl erreichen, fiengen berowegen im Mahmen Gottes im Februario sechzehenhundert ein und fies benzigsten Jahrs an, und marterten ben Regulum Untimonit über anderthalb Jahr, mit solchen wunderbahrlichen Fantafterenen, daß kein Wunder ware gewesen, wann wir auch zum Regulo worden ware, dabennebens sublimirten wir auch ben Zinnober fo oft, und vermennten, er folte endlich gang fir auf dem Boben bes Glafes liegen bleiben.

Drittens : plagten wir den armen Mercurium über fechzehen Wochen, mit bem oben gemelbten fünstlich geschwängerten Regulo, vermennend, Denselben ju einem reinen unbeflecten Mercurio

#### 412 Neuangezündt-hellbrennendes

dupplicato zu bringen, und alsbann mit vorgebachtem über die drensigmahl sublimirten Zinnober, die philosophische Conjunction zu machen, damit hernach als das rechte metallische Menstruum und Acker bereitet werden solte; wer war freudiger als ich, dann ich bildete mir ein, jest sen dieser Spruch, nemlich: In Metallen, mit Metallen, und durch Metallen, per Aquam Mercurialem: erfüllet, und die Kunst sen richtig, nunmehro müsste etwas rechtschassenes daraus, und der schon längst erwünschte Kranz erobert werden.

Als nun diese Arbeit und Fleiß, sich schier bis in das dritte Jahr erstrecket, mich der unempfinde lich, sussellen Urmuth währender Zeit mehrmahten bedienet, und das glückseelige Ende mit Schmerzen erwartete, ist endlich das Glas zerporsten, daß mein Carbonnier durch dessen gistigen Dampf darüber sein Leben tassen mussen, da war meine Freude wieder aus, und der Lapis abermahlen verlohren gangen.

Ueber und neben diesen vielfältigen Betrieges renen, und selzam begangenen Abentheuren, was ren nun weit mehrere Possen und Schwachheiten zu erinnern, will aber wegen der edlen Zeit sols

che zu melden für diesmahl unterlaffen.

Als prüfe sich ein jedweder nur, welcher mit mir in diesem Spital frank gelegen, selbsten, was ihme in dergleichen widerfahren ist, so wird er mir (daß das jenige, was ich eines theils allhier vergessen, andern theils aber mit Fleiß verschwiegen habe, wahr senn musse) desta mehrern Glauben zustellen.

Mady.

Nachdeme ich nun diese oberzählte Labores In der Alchymia verrichtet hatte, auch darben meis ne oben gemeldte Resolution der lettern borgenom. menen Zeit, bardurch erfüllet mar, fiele mir noch, ehe ich das Handwerk ganz und gar aufsagen wolte, jum Beschluß ein, mit andern gelehrten leuthen, welche meines Wissens, sich auch viel Jahr in der Alchymia geübet, zu lest aber verächtlich Darwieder geschrieben hatten, zu conferiren, um gleichwohl zu vernehmen, wie dann beren ihr Schulmeister und Goldfafer mit ihnen umgegane gen waren, fam aber einhellig heraus, daß diesel. ben auch dergleichen Classes durchgangen, und nichts mehr in der gangen Alchymia fene, welches fie nicht (doch einer mehr als ber ander, probiret und gethan hatten, daß sie ex postfacto beständig barauf geblieben, es musse consequenter totaliter alles lauter Traume und Schatten, principaliter aber den Lapidem gu machen, nur von benen Brit. lenfangern ein narrisches Gedicht senn, damit viel tausend leuche vorsessicher Weise, durch ihre geschriebene falsche Proces (deren ich auch Zeit melner wahrenben Gudlerenen, gar wohl über funfhun. bert, mit oben gemeldt. groffen Unfosten zusam. men gebracht hatte) und gedruckte Bucher, verführer werden mödite.

Hierüber bekame ich nun die Zugabe, nemlich ben Trunk, welchen man unter guten Freunden ben Sanct Johannes Segen zu nennen pfleget, betrübte mich darben ziemlicher massen, wurde auf mein wohleingerichtes kaboratorium verdrießlich,

#### 414 Meuangezündt hellbrennendes

Vahr hero darben schiller gewonnen, wurde über die massen unwillig, siele obermelten gelehrten Männern (worunter meistens Medici begriffen waren) ben, versluchte gleichsam mit ihnen das ganze Handwerk, demolitte meine wunderliche Defen und Vasa, welche mich doch viel Gelds gekostet hatten, und machte zum Beschluß das Ereuß darüber.

Damit ich aber die liebhaber und neue Unfanger nicht ganz und gar erschrecke, so will ich hingegen mir fürnehmen (und zwar so viel als mir wegen Sott und der wahren Kunst zugelassen ist, auch mein Sewissen des darüber gethanen Selübbs halber, nicht beschwere) das Contrarium zu beweisen, daß gleichwol in dem Willen Sottes, der Natur bestehet, und wahr ist, daß die Metalelen auf eine gewisse Weise verbessert, und multi.

pliciret werden fonnen,

Es ist unlaugbar, daß des Bauersmanns sein Rörnlein, welches er in das zubereitete Erdreich geworffen, zu seiner Zeit nicht allein reif wird, sondern sich auch in zwen, dren und mehr Stengel, oder Uehren, vielfältigen thut, mit welchem einfältigen, doch wahren Erempel, das ganze vergetabilische Regnum hiermit verstanden, und dem Tiefsinnigen zu seiner weitern Upprobation gegeben haben will: wann ich aber hingegen der ren Begetabilien ihren Saamen, er habe einen Nahmen wie er wolle, in ein leeres Glas oder Geschirr, allein vor sich selbsten einsperren thue, so wird

wird in Emigfeit nichts neues baraus werben, noch keine Wiedergeburt mit benselben geschehen fonnen. Warum? Gein zubereiteter Acker, ober Matrix hat gemangelt, wann solcher aber vermit. telst seiner Natur, darinnen verfaulet, so hatte mussen nothwendig eine Auferstehung und Wie bergeburt damit geschehen.

Gleicher Gestalten hat es auch seinen Proces und Beschaffenheit mit dem Regno Animali, doch wann'es mit seines gleichen geschiehet, nemlich von

einem Menschen wider einen Menschen.

Es begiebet sich zwar auch zum öftern, baß ein jedweders Reich zu weilen eine Mißgeburt an Tag bringet, doch bleibet dieselbe wenigstens in den Schranken ihrer gewidmeten, und von Ewig. keit vorgesehenen Natur: man wird in der ganz zen Welt niemahls gehört, noch wahrgenommen haben, daß aus einem Holz natürlicherweise, ein lebendiges Pferd over Ochse, aus einem Gifen ein Mensch, und aus einem harten Stein, ei. ne schöne Tulipan oder Regeleinblume worden ift; sondern es hat ein jedes Geschlecht seines gleis chen gezeuget, und herfur gebracht, was vermoge göttlicher Ordnung, geschehen soll, bas muß dies fen Proces und Unterschled halten.

Mit denen gottlichen Miraculen und Bunberzeichen aber, hat es übernaturliches Wefen, unb gehöret Gott alleine zu, als welcher aus feiner Ullmächtigkeit, weilen berselbe anfangs alles aus nichts gemacht, die natürlichen Regna verwande. len, und wiederwartige Dinge, und eines in bas

ande.

## 416 Neuangezündt-hellbrennendes

andere transmutiren kan, hingegen ein Mensch vermag solches natürlicher Weise nicht zu thun.

Allermassen dergleichen wunderbahrliche Beschenheit zu Wien, in Ihro Kanserl. Majestät so genanten geistlichen Schaßsammer zu sehenist, welches, vermög der Historie, in Ungerland gescheben sehn soll, daß zwen Leib Brod in einen harten Stein verwandelt worden. Dem Menschen ist von seinem Schöpfer nicht mehr zugelassen, als daß derselbe (wem Bott solche Particulargnade mittheilet) der Naturzu helsen, und dieselbe forte

zubringen weiß.

Und weilen nun solche edie Wissenschaft dem Esel und Hoffartigen verborgen, so ist die Kunst derentwegen nicht erlogen, und meine Schuld nicht, daß nicht ein jedweder Bauer, oder hoffartiger Geishals, dieselbe verstehet, wird auch keinem nicht so leichtlich geoffenbahret, als man sichs einbilder, und wird dieselbe auch um kein Geld verkauft, weniger feil gebotten, wird auch in keinem gedruckten Buch, noch geschriebenen Proces, solches Mosterium Receptweise gefunden; ist also ummöglich, daß ein Mensch dassenige erstudien kan, so er auch aller Philosophen Bücher im Kopf hätte.

Dahero komts, daß die allergelehrtesten, wis zigsten keuche und Subjecks, nachdem sie viel in der Alchymia gesuchet, Zeit und Unkosten aufgewendet, aber dennsch nichts gefunden, die Kunst vernichten, und darwider schreiben; ich meines theils kan sie zwar nicht darum verdenken, weisen

three

ihrer so viel das Contrarium nicht gesehen haben, wessentwegen biejenigen solche natürliche Miracu-

la mit nichten auch nicht glauben konnen.

Es ist zwar endlich möglich, daß mancher, wo viel Zimmer und Derter senn, in bas erste, andere oder britte tommen, und deren Schlösser erofnen fan, alleine es ift noch weit gefehlet, und nicht genug an zwen. dren und vieren, er habe bann Die Schluffel auch womit man die übrigen bren auf. sperren fonne, und so ber suchende alle fieben 3immer erofnet, und gefunden, ba fteher er allererft in Gebanken, maser weiter thun foll, (mit diesem foll man Gewicht und erfte Praparation verfteben) : ich gebe mit denen Zimmer ein Parabel, jener Philosophus aber nennet es die sieben Giegel, Christi bes Dern, welche von benen unwurdigen Beighal. fen, nicht zerbrochen, noch erofnet, fondern des nen von Got bargu beruffenen gu feiner Zeit mitgetheilet werden follen.

Im Fall auch jemand, da es doch unmögelich ist, die Compositionem Lapidis, vor sich in Erfahrung bringen solte; so hätte derselbe wohl eine grosse Sache erstritten, allein es ist benweistem noch nicht genug, weilen die Principalia; nemlich deren Reinigung, Gewicht, und Feuer, noch mangeln thun; massen in keinem Zimmer, welches unrein gehalten wird, gesund darinnen

ju wohnen ift.

Gegentheilischer Seiten kan nun gefraget werden, weilen solcher Lapis aus etlich Dingen componirer und gezeuget wird, so ware consequenth. Schr. III. Th.

### 418 Meuangezündt-hellbrennendes

ter aus einem einzigen Subjecto solches nicht zuwegen zu bringen; ja frenlich: wann dieses senn könnte, wurden ihrer viel tausend bereits darzu kommen seyn. Es ist kein Subjectum, sowohl unters als ober der Erden mehr, welches nicht schon längsten, auch vor hundert und mehr Jahren, von denen Ulchymisten, kunstlich und spissindig ist anatomiret, und wiederum zusammen gesetzt, gleichwohl aber dassenige, was sie gesucht haben, mit nichten gefunden worden.

Merke solchem nach wohl, daß du dein Werk nicht durch ein greisliches Materialwesen, (es sene ein vegetabel, animal oder mineralisches Dinge)

alleine vollbringen wirst.

Ein Cameel fan ehender burch ein Nadelohr

geben, ehe dieses möglich ist.

Es senn auch viel tausend, welche vermennen, wann sie nur den Mercurium ex omnibus Metallis machen konten, sie wolten hernach bald zu ihe

rem Berlangen fommen.

Ich sage dir aberkreuherzig und tentschheraus, daß du pur nichts damit ausrichten wirst, indem in Unsehung der Metallen Mercurius nichts anders und mehrers zu deiner Intention verrichten

fan, als der allgemeine thut.

Derowegen plage dich nicht den Mercurium aus denen Metallen zu nöthigen, und zu bringen, sondern nimme den allgemeinen, welcher seine Jungfräuliche Natur und complete Kraft noch hat, bringe denselben in seine erste Materiam, was er vorhero, ehe derselbe in der Erden oder

im

im Wasser zusammen gerunnen, gewesen ist, alsdann wirst du haben die rechte, wahre und aufrichtige Materiam, wo alle Metallen in der Erden ihren ersten Ursprung genommen haben; auf diese Weise wirst du dieselbe ad primam materiam secundum naturam gar leicht vollig reduciren können.

Da fang an! Hieran hangen Gesetz und Propheten, allda liget der Haas im Pfeffer. Ich versichere dich, und schwöre dir ben Gott dem Ullmättigen, daß dieser der Principalzweck in dem Werke ist, ohne welchen ganz und gar nichts

ausgerichtet werben fan.

Dieser ist dassenige Ding, wovon alle alte und neue Philosophi so viel reden, indeme sie einhellig schreiben, daß es nur ein einziges Ding sene, wordurch der Lapis verfertiget werdenkönne, und weilen dieselbe die andere Composition aus Neid verschwiegen haben, so sennd damit viel tausend Menschen verführet worden, weil sie gesagt haben, daß nur ein einziges Ding zum Werk vonnöthen sene.

Der owegen nimme in acht was ich dir oben geprediget, daß nemlich ein Subjectum nicht ges nug ist, welches zur Bollfommenheit bes Werts sufficient ware, sondern es mussen die wurkende, und lendende bis der Sieg gewonnen wird, mit-

einander sich natürlicherweise exerciren.

Und wann dieses metallische Principal · Subjechum nicht erschaffen ware, wurdt meinenten kein Philosophus gewesen senn, der sich des gemach.

### 420 Neuangezündt-hellbrennendes

machten Lapidis Philosoph. in der Warheit hate te ruhmen, auch weder Reymundus Lullius, noch Flamellus, solche nahmhafte Denfzeichen in der Welt stiften, und hinrerlassen können.

Jest möchtest du mich aber fragen, wie das zugehe, womit das gemeine Quecksilber in sein erstes Sperma oder Wurzel gebracht werden

fonte.

So ich dir dieses sagen wolte, wurdest du es bald verstehen, vielleicht mich deren bedörftenden Einfalt halber, gar darzu auslachen, allein vermittelst des gegen meinem Schöpffer gethanen Gelübds ein Recept davon zu schreiben, ist mir ein vestes Schloß an meinen Mund gen leget, und ihme das Silentium geschworen.

Doch aber will ich etwas melben, welches noch vor mir keiner gethan hat, benen Nachfolgern (welche noch in groffem Frethum stecken, und in dem Spital, wo ich vorhere auch krank

war, liegen) die Mugen beffer zu erofnen.

Nemlich, wann bu das Quecksilber, als um fer vornehmstes und Principal. Subjectum vor die Hand nimmest, so gib ja steißig Uchtung, daß du es nicht auf gemeine Urt sublimirest, mit corrosvischen vicriolischen Dingen, siedest, braztest und marterst, und seine edle spermatische Nactur dardurch nicht verbrennest, noch verderbest, dann mit solchem thörichten Bornehmen wirst du es völlig aus seiner Natur bringen, und würklich seines Lebens berauben, dann dieser wundere bahrliche Gast, oder Terra Magnetica, verlan.

gee

get gar einen andern Trunk, worinnen er sich erquicken, und seine Tugend vermittelst desselben in der hernach folgenden Composition, oder chymischen Hochzeit erweisen konne.

Was soll aber dieses für ein Trunk senn?

Du must kein Scheids ober ander giftig. corstositsches Wasser darauf giessen, sondern den jenigen (wovon ich ganz anfangs gemeldet habe, und in dem fünf und fünfzigsten Blatt des Flamelli Tractatleins mit mehrerm zu sinden ist) solt du nehmen, und den einen damit animiren, und erwefen.

Wann du nun solchen damit erfreuet hast, so must du dich hernach auch mit vier reinen seurigen Geistern oder Jungfrauen bekandt machen, dieselben werden hernach ihren Bruder, welcher sich mit einem so annehmlichen Trunk ergeset hat, in ihren Schos nehmen, und darinnen sanstiglich zwen Jahr ruhen lassen.

Was nun das für Jungfrauen senn, so kanst du selbst weiter nachdenken, dann deutlicher bas

bon ju reben, ift mir berbotten.

Dieses ist nun die wahre Compositio Lapidis Philosoph, nemtichen eine Vermählung, worburch Braut und Bräutigam in Ewigkeit verknupfet wird, daß sie hernach von den höllischen brennenden Feinden nimmermehr confundiret, und zertrennet werden können.

Mein Freund, ich verhalte auch benebst nicht; sondern will dir melden, wie vieterlen Vasa und Defen, zu diesem unserm grossen Db 3 Saupte

#### 122 Neuangezündt hellbrennendes

Hauptwerk vonnothen senn; ingleichem was sich in währender Operations Beit für wunderliche Begebenheiten (ehe und zuvor dich der gefrönte König zum Bettern annehmen wird) herfür thun werden, daß du dich hernachmahls mit samt den

beinigen zu erfreuen haben mogeft.

Sage berohalben in grofter Wahrheit, baß man nichts anders als einen einzigen Ofen und nur ein Gefchirr, das Werk zu vollbringen von. nothen hat, bann unser Werk weis gar nichts. von dergleichen narrischen Defen und allerhand felgam. formirten Geschirren und Fantafterenen, wie auch Marienbadern, welche bie Ignoran. ten brauchen, und nur groffen Herren und anbern liebhabern damit eine Mase machen : sons bern, wann einmahl die schlechte einfältige Bor. arbeit (welche auch ein altes Weib in wenig Tagen, in zwen ober dren erdenen Geschirren verrichten fan) geschehen ist, alsdann wird das Compositum gemacht, hernach wohlverwahrter eingesetzet, und solches Gott bem Allmachtigen befohlen.

So bald nun unser gesalzenes ponderose Meer, oder centralische kaltes Feuer die ausserliche Wärme anfängt zu empsinden, so beginnen sich die zwen Drachen, einer mit, der andere aber ohne Flügel, welche sich in ermeldtem Meer besinden ihun, zu erheben, werden giftig, zorinig, und fangen an zu streiten, zu kämpfen, wordurch ermeldt- unser ponderosisches Wasser in ein schwarzes Todten Meer verkehret wird,

Dei

bessen aufwerssende Wellen wie schwarzeerhobene Berglein hernach anzusehen senn.

Diesen Kampf nun werden sie treiben bis in ben sechsten Monath, und ist nichts anders als ein schwarzes Gift (welches ermelte zwen Drachen angerichtet) inmittels zu sehen.

So nun diese Schlacht sein Ende gewonenen, werden sie sich mit samt ihrem Gift in ein schwarz- grun- durchsichtiges Wasser verwandeln, und vermittelst des grausamen Sefechts in eine ewige Freundschaft, und beständigen Frieden sich einlassen.

Unch zu einem Wahrzeichen ber continuirens den Liebe, endlich alles in hocheliechtegrun, mit schönen gefärbten Blumlein ben dren Monath lang verwandelt werden.

Mach diesem wirst du in diesem durchsichtige smaragdinischen gesolzenen schweren Meer (worinnen sich die zwen Drachen erwürget, und erstäufet haben, die allerschönsten lieblichsten Fareben, welche kein Mahler nachmachen kan) vier Monath beständig zu sehen bekommen, darneben wird sich ein Figur oben auf in ber Mine herstürt thun, einem Gommervogel gleich sehend, welcher Tag und Nacht beständig seine Flügel rühren und bewegen wird.

## 424 Neuangezündt-hellbrennendes

Ferner wird sich bieses göttliche Wunders werk, nach und nach zu einer Dicke coaguliren, und dren Monath lang Tag und Nacht, ja ausgenblicklich, erliche Sonnen mit unzehligen Strahlen sehen lassen.

Nach diesem erzeiget sich noch mit etlichen matten Sonnen, Strahlen die schwere Massa, gleich einen weissen Schwaan, oder blanken Schwerdt, worden auch kupffers oder seuersfarde Strahlen sich bald da, bald dort sehen lassen, diese wunderbahrliche Natur wird fünf Monath lang bauren.

Endlich wird diese edle abgewürzte Confection vermittelst drener Monath Zeit sich zusammen begeben, und hernach zwenmahl in ein roth braunes ganz dickes schweres Oleum vermandlen.

Wann diese wunderliche Naturen nun ihren elementarischen kauf die hiehero verbracht haben, must du dir drum nicht einbilden, daß du den Schaß völlig erlanget habest; Nein? Sondern du must ihn mit der kalten Schlangen, und siren fenrigen Drachen, de novo speisen, und in sanster Wärme zwen Monath ruhen, alsdann wirst du allererst dieses Kleinod zum erstenmahl geniessen, und wie ein Fechter sein Schwerde brauchen können.

Erlangest bu bieses Werk, so ist die mit Gesundheit und Reichthum, bis auf die bestimte Zeit deines Lebens geholffen, darssest auch das Werk nicht-mehr von vornen anfangen, sondern ist allemahl um eine kleine Zeit zu thun, daß du es mit ermeldter Schlangen, sowohl in Qualitate als Quantitate wieder multipliciren kanst.

Was sonsten dieser Lapis für Miracula thut, wirst du zur Snüge in der wahren Philosophen ihren Büchern ein mehrers beschriebener finden.

Dahero nicht nöthig errachte, in diesem mesonem einfältig. boch aufrichtigen Tractätlein viel dicentes bavon zu machen.

Uebrigens ist dir benebenst erlaubet zu fragen, ob dann auch dieses göttliche Geheimnuß, und Englische Arbeit, in vielen Spesen oder Unkossten bestehe, so sage ich dir aufrichtig mit Wahrscheits. Grund, daß das ganze Werk, ohne des kaboranten Unterhaltung und Kohlen, mit zwölf Gulden bestritten, und verfertiget werden kanzes ist auch möglich, wann man bloß auf die alsergenaueste Möglichkeit gehen wolte, solche Massegnaueste Möglichkeit gehen wolte, solche Massesten, allein welcher wird so einfältig senn, wann er solches auf dren Pfund arbeiten könne, und nur mit einem toth zu Werk gehen wolte; in Betrachtung solches alles, ob es viel oder wesnig, eine Urbeit und Mühe ist.

#### 426 Neuangezündt, hellbrennendes

Gar zu geißig, ist zwar auch nichts, ich hab in Anno 1668. in Frankreich von meinem Principal (welcher das 92. Jahr, seines Ulters erreichet, und den 23. Januarii, Anno 1675. die Welt beurlaubet) gesehen, daß derselbe eine Massa von 16. Pfund eingeseßet gehabt, sennd ihm aber nur 3. Pfund davon reusciret, da es doch pur durch und durch ein Ding und Præparation, aber hingegen in etliche Theil abgestheilet gewesen.

Sbge mir mein Freund, was ist bieses für ein Ursach?

Ich halte meines Theils barfür, es sene Gote tes Disposition und genädiger Wille also ge- wesen.

So siehest dunun, daß der Lapis zu machen nicht unserm, sondern in des Allmächtigen Willen bestehet, wann Er will so geschichts, sonsten mit nichten.

Ben dieser Beschaffenheit erinnere ich mich einer Rede, welche ein grosser Herr und Gebeimer Rath des Kansers, einsmals überseiner Tafel unter andern Discursen vorbrachte, wann er Gold machen könte, so getrauete er ihm ein Herr der ganzen Welt zu werden, dahero glaub er nicht, daß es mit Nußen, wie man vorgebe, gemacht werden könne.

Gols

Solche ambitiose Geißhalse, so ihnen auch das Geheimnuß geoffenbahret, und der Bren gar ins Maul gestrichen wurde, (da man doch zu Dato, wenigstens in etlichen Säculis hero, daß solches geschehen sene, noch kein Erempel hat,) werden sie dannoch zu keinem glückseeligen Ende kommen, massen solches wie erwehnet, einzig und allein in dem Seegen und Willen Gottes stebstehet, und gibts wem Er will.

Verwundere dich also nicht mein Freund warumen unter so viel Millionen Menschen kaum

einer diese Wissenschaft erhoschet.

Dann erstlich, wer es kan, sagts niemands andern, weder um Geld, noch Freundschaft, lasset sich lieber erwurgen, wessentwegen man ge-

nugsam exemplificiren fan.

Andertens, ist es eine gar grosse Raritat, so ein Freund, welcher in der Ereußschule seine Carbanen viel Jahr verrichtet, und darumen gedrosschen und geschwißet hat, von einem Philosophen in seinem lesten Abdrucken dassenige erhaltet, und das mit beglückseeliget und begnadet wird, auf diese Weiß ist darzu kommen, sonsten durchaus nicht.

Ein solcher Mensch weis hernachmalen wie schwähr und sauer darzu zu kommen ist, wird lebens, lang behutsam damit umgehen, und gewis die Per-

len nicht für die Schweine werffen.

Aus diesem meinem geringen, doch ehrlichen aufrichtigen Tractatlein (ungenchtet doch niemastenkein Philosophus, so teutsch, warhaft, und ofsen geschriben hat, sondern in ihren Buchern nur Obs

#### 428 Meuangezundt hellbrennendes

Obscuritäten, Chyroglisische Figuren, Fabeln, (teutsch Verführungen) an Tag gegeben haben, wirst du zwar schwährlich, aber doch eher als aus allen andern, die jemals von etlich hundert Jahren hero, heraus in Druck gegeben worden senn, das Gescheinnuß erlernen.

taffe nichts besto weniger ab, solches etlichmal fleißig zu durchlesen, wann es dir Gott gonnet, so wird die gegenwärtige Beschreibung bein Gemuth und Augen eröfnen, daß du dich wenigstens aller Sophistischen Sudlerenen begeben, abthun, und

vergebliche Unfosten erspahren wirft.

Wer ohne Salz arbeitet, derselbe richtet so viel aus, als derjenige, welcher mit einer Urmbrust ohne Gennen schiessen will, merks wohl und schreib

bir biese Gentenz in bein Herz.

So ich schließlichen dieses mein Tractätlein nicht mit zierlichen Worten gesetzet, halte mir es nicht für übel, dann mein Scopus nicht dahin gerichtet gewesen, einen hohen gelehrten Stylum darinnen zu führen, sondern das Werk hiemit auf das einfältigste, wie ich und mein Principal solches geweitet haben, zu beschreiben: Wünsche dir also von Gott dem Ullmächtigen, von Herzen viel

Gluck und Seil bargu. Umen.

#### SOLI DEO GLORIA.



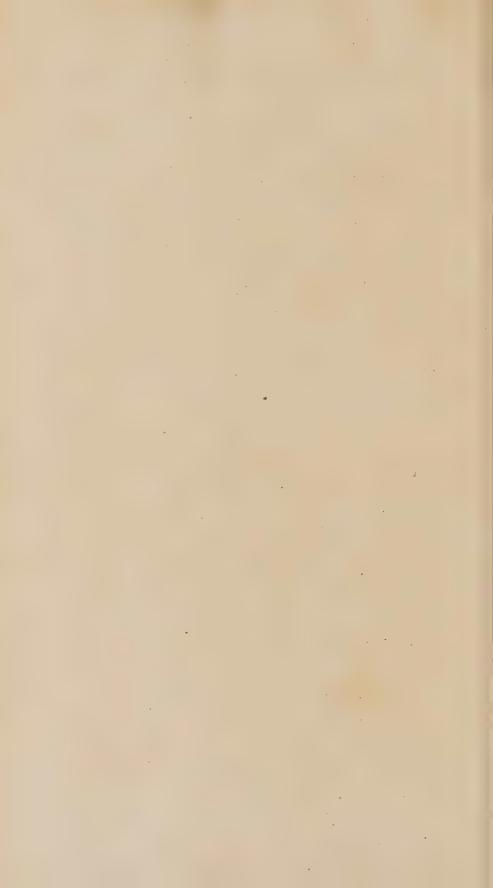

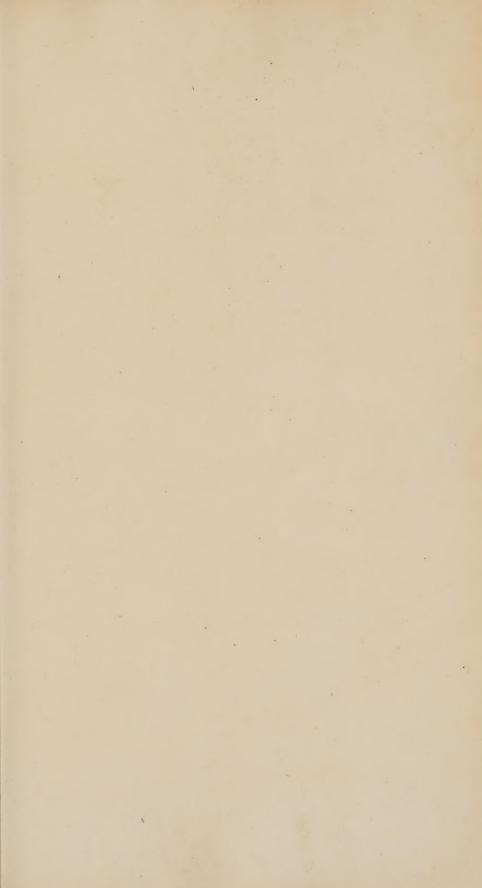





